

# Sammtliche

# poetische Werke

0011

Ernift Schulze.

Reue Uusgabe.

zweiter Theil.



Leipzig:

F. U. Brodhaus.

1 8 2 2.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



# Ernst Schulze's poetif the Werfe.

3 weiter Theil.



PT 25/3 EgAM 1822 V. Z

# Cacilie, ein romantisches Gedicht in zwanzig Ge-fangen. Zehnter bis zwanzigster Gefang.

| Zehnter Gefang        |  |  |  | Seite<br>1  |
|-----------------------|--|--|--|-------------|
| Gilfter Gefang        |  |  |  | 45          |
| Zwölfter Gefang       |  |  |  | 71          |
| Dreizehnter Gefang.   |  |  |  | <b>11</b> 9 |
| Bierzehnter Gefang.   |  |  |  | 175         |
| Funfzehnter Gefang.   |  |  |  | 193         |
| Sechzehnter Gefang.   |  |  |  | 221         |
| Siebenzehnter Gefang. |  |  |  | 247         |

| Uchtzehnter Gefang.   |      |   |      |      |    |   | Seite<br>277 |
|-----------------------|------|---|------|------|----|---|--------------|
| Meunzehnter Gefang.   |      |   |      |      | •  | ٠ | 305          |
| 3 manzigfter Gefang.  |      |   |      | •    |    |   | 335          |
| Unhang: Un Cacitie.   |      |   |      |      |    |   | 357          |
| Anmerkungen zu diesen | eilf | ઉ | ငြေရ | ıgeı | t. |   | 363          |

# Cácilie.

Zehnter Gefang.

11\_



Durch Berg und Thal und dunkle Waldesnacht War Gormo's Sohn indeß schon lang' umhergezogen, Bon Furcht gejagt, von Hoffnung stets betrogen, In neuer Hoffnung stets durch Täuschung angefacht. Die schroffe Klust des Stroms, geschwollne Wogen, Der schneebedeckte Fels, wo nie der Lenz erwacht, Der Pfad, wo Müh' und Tod mit jedem Schritte kämpfen, Nichts konnte seinen Muth und seine Schnsucht dämpfen.

2.

Te drohender der Fels zu ihm herniedersah, Te mächtiger die tiefe Sohle gahnte, Te größre Noth erschien, um desto sichrer wähnte Der kune Held, er sen dem Biele nah. Und wo der Waldesstrom zu tiefen Bergesschlunden Gewaltig niedersiel und um den dichtern Sain Die breiten Wellen zog, da sprang er kuhn hinein Und glaubte dort gewiß die holde Braut zu finden.

Und wenn er dann mit ftarker hand Der Strudel rafches Drehn, der Woge wildes Wallen Mit Muhe nur besiegt, und in den finstern hallen Des haines keine Spur der theuren Freunde fand, Dann ließ er weit umher den lauten Auf erschallen, Daß gellend sich der Ion durch Ihal und Felsen wand, Und immer schien es ihm, daß aus des Waldes Tiefe Ihn Abelheid mit leisen Klagen riefe.

4.

So trieb der rasche Wahn ihn immer weiter sort, Indeß sich wilder stets der ode Pfad verwirrte: Wie oft ein Wanderer, der sich im Sain verirrte, Dem leichten Flammchen folgt, das tauschend hier und dort In dunkler Ferne hüpft; schon wähnt er sich der Sütte Geliebter Menschen nah und fordert stets die Schritte, Uls rasch in's tiese Moor der falsche Schein versinkt, Und ohne Ziel und Pfad die Wildniß ihn umringt.

5.

Als nun das Abendroth am Himmel schon entglommen, Da wirft der matte Fürst mit lebensmudem Sinn, Bon Born und Schmerz erregt, von dumpfer Angst betlommen, Tiefsenfzend, hoffnungslos in's senchte Gras sich hin. Und so wie dichter stets in dunkler Waldesstille Die Dämmerung durch Zweig und Wipfel zieht, So scheint and ihm im tranernden Gemüth, Das immer nächtlicher die Hoffnung sich verhülle.

Es ist umsonst! so klagt der mude Held, Wo foll ich jest verziehn und welchen Pfad beschreiten? D wehe mir! wie ist die weite Welt So grenzenlos, wie viele Wege leiten Durch ihre Fernen hin! Wie darf ich eine Bahn Aus tausenden verschmähn, aus tausend eine wählen? Kann ich auf jeder nicht das dunkle Ziel versehlen, Auf jeder nicht vielleicht dem Ziele nahn?

# 7.

Uch, daß ich jest so weit von dir geschieden Und doch, du holdes Bild, vielleicht so nah dir bin! Wo weilst du jest? Wo trug dein Loos dich hin? Bist du schon dort? Umfängt dich noch hienieden, Weh mir! ein fernes Land? Uch, hat durch diesen Wald Dein Fuß nicht auch vielleicht dich irr' umhergetragen? Erscholl nicht auch vielleicht in deinen lauten Klagen Des Freundes Name hier, wo jest der deine schallt?

8.

Du wehft so fanft mit deinen hohen Zweigen, Du dunkler Sain, als wolle mir bein Wink, Dein Ganfeln mir die holde Stelle zeigen, Wo fühlend jungst bein Schatten sie umfing. D Quell, wie platscherft du so freundlich von den Sohen, Als sage mir bein tieblich heller Laut: Dort ift der Pfad, dort suche beine Braut! Weh mir! es ift umsonft, ich kann euch nicht verstehen.

Dech wenn auch dunkler noch die Nacht herniederschwebt, So fahrt er rascher fort und drangt die feigen Schmerzen In seine Bruft zurück, wenn auch die Erde bebt, Und sich vom Sturmgewölk die bleichen Sterne schwärzen, Dir folg' ich stets, so lang noch Muth im Herzen, So lang noch Kraft in diesen Gliedern lebt; Und erst wenn jeden Dienst mir Leib und Geist versagen, Erst dann will ich an mir und auch an dir verzagen.

#### 10.

So ruft er aus. Und wie mit starkrer Kraft Der Fichtenstamm sich hebt, je mehr er sich gebogen, Und wie der flücht'ge Pfeil, je straffer angezogen Die Senne gellt, gewalt'ger fort sich rafft: So hebt auch mannlicher sein tapfres herz sich wieder Und tropt des Glücks veränderlichem Spiel, Und wandellos verfolgt mit mächtigerm Gesieder Sein kühner Geist das unverrückte Ziel.

# 11.

Er wandelt fort, als schon im letten Scheine Des Abendroths die hoben Felsen glubn, Da öffnet unverhofft im unwirthbaren Saine Sich eine Wiesenstur mit üppig weichem Grun, Um die sich dort ein Kranz von ragendem Gesteine Und hier bes Stroms geschwollne Wellen ziehn; Auch blüht ein Gartchen dort, und eine kleine hutte, Vom grunen Reh umrankt, erhebt sich in der Mitte.

Der Ritter naht erfrent und watet durch die Fluth, Und ungewiß, wer hier in dichter Wildniß hause, Betritt er jest die enge Klause, Die menschenleer in dunkler Stille ruht. Den Gott der Christen schien der Eigner zu verehren, Ein hölzerner Altar war dort dem Herrn erhöht, Bon dessen Kreuz zum heiligen Gebet Ein Kranz herniederhing aus wilden Waldesbeeren.

#### 13.

Da zeigt im Winkel sich verrostet und zerfett Ein Panzerhemd, umstrickt mit Spinngeweben, Und feiernd stand ein altes Schwert daneben, Bon manchem hieb versehrt, zu mancher Schlacht gewest, Die stumpfe Streitart lag vergessen längst im Staube, Im breiten Schilde glomm des herdes matte Gluth, Und friedlich saß die fromme Turteltaube Im kriegerischen helm auf ihrer zarten Brut.

# 14.

Der held bewundert noch die feltnen hausgerathe, Da naht ein alter Mann dem engen huttenraum Und fieht zuerst, versunken im Gebete Mit fromm geneigter Stirn, den jungen Nitter kanm. Wohl schien die starke Bruft des eisernen Gewandes, Der Urm des Schwerts gewohnt, des helms das kuhne haupt; Doch war vom milden Ernst des stillen Siedlerstandes Dem schlachtenfrend'gen Blick der wilde Trop geraubt.

Doch als er jest fein still Gebet-geendet Und feinen Gast verwundert angeschn, Da bleibt er starr und wie vom Blit geblendet, Mit abgewandtem haupt am huttenpfortchen stehn. Und wie er schüchtern nun den Blick noch einmal wendet, Da scheint ein freud'ger Glanz um sein Gesicht zu wehn, Er eilt hinzu und sturzt vor Biarko nieder, Und kuft des helden hand und bruckt und kust sie wieder.

#### 16.

Und auch ber Jungling beugt mit glübendem Gesicht, Ben bittrer Luft, von füßem Schmerz durchdrungen, Jum Greise sich hinab und halt ihn fest umschlungen, Indeß ein Thranenstrom aus feinen Augen bricht. Und schweigend ruhn sie lang, vom holden Schreck bezwungen, Und Keiner hebt das haupt, und Keiner fragt und spricht. So sieht man oft den Baum mit jugendlichen Iweigen Auf ein verfallnes Mahl sich freundlich niederneigen.

# 17.

D theurer Herr, o königlicher Freund!
Co ruft ber Greiß zulest, so hörte Gott mein Fleben!
Noch einmal foll ich bich mit biesen Augen seben, Die lange schon um beinen Tod geweint!
Dich, ben ich früh als Anaben schon geleitet,
Den ich auf jeder Fahrt, in jedem Rampf begleitet,
Der Bater mich genannt, bich führt bas rasche Glück
Dem alterschweren Greis in blühnder Krast zurück!

Wie trage schlichen mir die freudenlosen Stunden In dieser Bufte hin! Wie war dem trüben Geist Mit dir ein jeder Trost und jede Kraft entschwunden! Wie fühlt' ich mich so ganz verlassen und verwaist! Und sah ich leuchtend dann das Schwert im Winkel bligen, Die Urt, woran sich oft dein junger Urm geübt, Dann weint' ich fast und sagte tief betrübt: Ihr sochtet einst für ihn und konntet ihn nicht schüsen!

## 19.

D fprich, wie kamst du her? Wie konntest du entstiehn In jener Nacht, wo alle beine Treuen Der Feinde Schwert erschlug? Wer hat dir Kraft verliehn, Aus Harald's wilder Schaar allein dich zu befreien? Und Jene, die so ganz dein tiesstes Herz erfüllt, In deren Schutz du mit dem macht'gen Heere Den Kampf begannst, wo ist das holde Wild, Daß ich in ihm dein Glück und deinen Engel ehre?

#### 20.

D Sivald, ruft der Jungling tief bewegt, Du sprichst von ihr, um die ich ewig klage! Du treucs Herz, wie hat mir deine Frage Den ganzen tiefen Schmerz noch bittrer aufgeregt! Meh mir, daß grade jest an diesem schönen Zage So herben Rummer mir das Schicksal aufgelegt! Ach, mußt' ich dich nur darum wiedersinden, Um dir das größte Leid des Lebens zu verkünden!

Doch nein, ich will den Troft des himmels nicht verschmahn, Will freudig meine hand der holden hoffnung reichen. Noch liebt mich Gott, er giebt mir jest das Zeichen, Ich werd' auch sie noch einmal wiedersehn. Wohl ift das flücht'ge Gluck der Biene zu vergleichen, Die dort am liebsten wohnt, wo duft'ge Blumen stehn. Dich fand ich unverhoft in diesen Waldesgründen, Und sollte sie nicht anch einst wiedersinden?

#### 22.

Und jest erzählt er ibm, wie er bem Tod' entkam, Wie Gott ber theuren Braut das Leben, Die holde Schwester ihr, ben Freund zuruckgegeben, Und wie von neuem jest das Gluck ihm Alles nahm. Doch du, wie bist denn du der blut'gen Schlacht entgangen? Co fahrt er fort; du fankst von tiefen Wunden roth Un meiner Seite hin, schon mahnt' ich langst dich todt Und glandte nie den Freund noch einmal zu umfangen.

#### 23.

Ich felber meinte kanm dem Tode zu entstiehn, Begann ber Greis; von manchem Schwert getroffen, Entsant ich neben bir in's rothbenepte Brun Und rubte fast betäubt und ohne Furcht und hoffen, Bon Leichen überbeckt. Mit kalter, starrer hand Schloß oft Ermattung mir bie muben Augenlieder. Und frostig bebten schon im eisernen Gewand Bom Todeskramps die blutlos bleichen Glieder.

Doch als allmählig nun das Schlachtgetümmel schwieg, Und leis' empor vom Morgendust getragen Aus fernem Meer die warme Sonne stieg, Begann's auch mir im dumpfen Geist zu tagen. Ich blickt' empor und sah der Feinde Sieg Und leer das blut'ge Feld und jeden Feind erschlagen; Doch kräftig regte sich in meiner alten Brust Bei'm hellen Morgenstrahl des Lebens holde Lust.

#### 25.

Mit Muh' erhob ich mich, geschwächt von vielen Wunden, Und schleppte langsam mich von jener Stätte fort, Und als ich jest im Hain mir Brust und Arm verbunden, Berfolgt' ich meinen Weg und irrte hier und dort, Und kam zulest, als schon der Tag verschwunden, Nach-vielem Ungemach an diesen wilden Ort, Wo einst ein alter Freund, dem ich am meisten traute, Jum frommen Siedlerstand sich diese Klause baute.

# 26.

Schon war er todt, ich fand die Hutte leer; Da sprach ich zu mir selbst: Hier follst du kunftig wohnen; Die Welt hat doch für dich nun keine Freude mehr, Nur Biarko konnte dir die lange Treue lohnen. So lebt' ich manchen Tag in diesem dichten Wald Und diente Gott mit Buß' und brünst'gem Flehen Und betete: Laß mich, o himmel, bald In deinem Neich den Liebling wiedersehen!

Nun sete dich! bas Mahl ift langst bereit; Doch heller will ich erst des herdes Gluth entzunden, Denn tiefer naht die Nacht den engen Felsenschlunden, Und dunkler wird des Waldes Einsamkeit. Fern braust die Tanne schon von ungestümen Winden, Der Rabe krächzt, bald ist es an der Zeit, Und sichrer läßt es sich bei'm muntern Feuer weilen, Wenn draußen in dem Forst die Geister ziehn und heulen.

#### 28.

So fprach der Greis und trug mit ruft'ger hand Wiel trocknes holz und durres Laub zusammen, Und luftig loderte vom herde bald der Brand Und spielte durch's Gemach mit leichtbewegten Flammen. Und als fle Beide nun dem herde nah gerückt Und sich mit Speif' und Trank gefättigt und erquickt, Da fragte Germo's Sohn, was jenes Wort bedeute, Und welche Schrecken hier die tiefre Nacht bereite,

#### 29.

Du wirft ein grausend Spiel in diesen Balbern sehn, Begann ber Greis; benn wenn am nacht'gen himmel Auf ihrer hochsten Bahn die goldnen Sterne stehn, Erhebt von ferne sich ein graftliches Getummel, Und nah und naher tobt's von jenen wald'gen hohn, Und burch die Lufte zieht ein wunderbar Gewimmel Bon Nebelbildern hin, und gleich dem Larm der Jagd Erschallt's und beult's und bellt's und wiehert's durch die Nacht.

Zwar kundete mir einst ein hochersahrner Meister, Sobald ein kuhner Mann auf jenen Schwarm den Speer Emporzuschleudern wagt, so sliehn die wilden Geister Und toben kunftig stets auf anderm Pfad umher. Doch graulich ist's, mit nacht'gem Spuk zu streiten, Und da schon jenes Kreuz durch Gottes heil'ge Macht Bor jedem Ungestum der Holle mich bewacht, Wermaß ich mich noch nie zum Kampf hervorzuschreiten.

#### 31.

Erstaunt vernahm's der Held und freudig rief er aus: Sen unverzagt! ich will ben Arm dir leihen.
Sobald die Stunde naht, tret' ich zum Kampf hinaus, Bon jenem wüsten Schwarm dein Obdach zu befreien.
Schon traf ich manchen Feind in wilden Kriegerreihen, Icht will ich sehn, ob auch in diesem Strauß
Der Speer mir nicht versagt. Leb wohl, schon ziehn die Sterne Um himmel hoch empor, schon braust es in der Ferne.

#### 32.

Er sprach's und machte sich zum nacht'gen Kampf bereit, Doch Sivald sprang empor und rief mit glühnden Wangen: Das sage Keiner je, daß ich die Bahn gescheut, Worauf mein König mir, mein Freund vorangegangen! War ich nicht stets der Nächste dir im Streit? Hab' ich in deinem Dienst nicht manche Wund' empfangen? Vergäß' ich je aus schnöder Furcht die Pslicht, Wohl hatt' ich deine Huld und diese Narben nicht.

Wahnst du, ich wolle jest noch einmal dich verlieren, Da du fo wunderbar zu mir zurückgekehrt? Noch kann mein Urm den Stahl, die ehrne Kolbe führen, Noch fühlt vom Druck des helms mein haupt sich nicht befchwert.

So lang das Leben weilt, will anch die Kraft fich ruhren, Und freudig bluht der Muth, fo lang' ihn hoffnung nahrt. Nur wenn des Baumes Keim der rasche Blit zerschlagen, Magst du den Stamm zerhann und ihn in's Feuer tragen.

#### 34.

Co ruft er ans und streift das Bußgewand Bon seinen Schultern ab und wirst's zur Erde nieder, Und freudig nimmt er dann den Panzer von der Wand Und schmuckt mit ehrnem Aleid die traft'gen heldenglieder; Schon glanzen Art und Schwert in seiner alten hand, Schon hangt der staub'ge Schild an seinem Arme wieder, Und freundlich spricht er jest, als er die Zaub' erblickt, Die sich im rost'gen helm verschücktert niederdrückt:

35.

Dich pflegt' ich ftets zn tranten und zu fpeisen In meiner Einfamteit, du frommes kleines Thier; Zest rand' ich dir dein Nest, dein herr muß weiter reifen Und last bas ganze hans zum Erbe dir dafür; Gar friedlich wehntest dn in deiner hutt' aus Gifen, Bald pocht mit blut'ger hand ber Krieg an ihre Thur. Er freicht's und trägt das Nest zum kleinen Betaltare Und dructt den schweren helm auf seine grauen haare.

So wandeln sie hinaus in's nachtliche Gesild. Rings lag die Flur in grauenvollem Schweigen, Am himmel hing der Mond, von Wolken halb unthult, Und drohend stand der Wald mit schwarz vermummten zweigen, Auf manchen Bergen schien manch stummes Riesenbild Bald starr hinabzuschaun und bald empor zu steigen, Der Welle Rauschen klang wie Schluchzen und Sestöhn, Und heimlich flüsterte das Laub im nacht'gen Wehn.

#### 37.

Und horch, von fern erscholl ein halb vernehmlich Brausen, Und von den Bergen zog's wie Wolkendunst heran, Und nah und naher kam's mit immer wilderm Sausen, Und heulen und Sebell und Ruf und Klang begann; Die Zweige zitterten im ungeheuren Grausen, Es schmiegte Blatt an Blatt und halm an halm sich an, Und schäumend schien die Fluth im grimmigen Entseken, Bom Grund emporgedrängt, der Baume haupt zu nechen.

# 38.

Und wie ein wild Gemisch von Bilbern sich verwebt, Wenn rasch in dustrer Luft die Wolken ziehn und walten; Won Ungeheuern scheint der weite Naum belebt, Die bald einander fliehn, bald fest im Kampf sich halten, Das wälzt sich, jenes läuft, das kriecht, ein audres schwebt, Und gräßlich gatten sich die feindlichen Gestalten, Doch heulend fährt der Sturm auf breiter Bahn baher Und treibt den wusten Schwarm weit über Land und Meer:

So brangt vielkopfig, vielgegliedert, Ein dichtes Thiergewahl am himmel fich herbei; hier hat fich Schlang' und Greif zu einer Form verbrudert, Und Ablertrallen schwingt zum Kampfe dort der Leu, Der Eber sturzt heran, roßhufig und gefiedert, Und troßig prangt der Bar mit drohendem Geweih, Und grimm zerfleischt den rothgesleckten Drachen, Worin sein Schweif sich schließt, der Wolf mit blut'gem Rachen.

#### 40.

Wehl schien aus blaffer, bunft'ger Luft Der ganze Zug geformt, doch nahte sich dem Leben Gin jedes Nebelbild durch bleichen Farbenduft Und schien durch eigne Kraft gesondert fortzustreben. Und wie der wilde Sturm mit tausend Stimmen gellt, Wenn eine Felsenschlucht sein Wehn gefangen halt, So schallte rings Geheul und Jorngebrull und Aechzen Und Nocheln und Geschrill und Angstgepfeif' und Krächzen.

# 41.

Dann nahten fturmisch sich auf bichter Wolfenbahn, Mit hochgezucktem Speer, auf fenersprühnden Roffen, Mit bemtlen Waffen angethan, In riefiger Gestalt die sinstern Zagdgenoffen. Die Stirn war wild gefurcht, die Wange hohl und grau, Werzerrt ber offne Mund, bas Auge halb gebrochen, Das haar emporgestränbt, die Stimme bumpf und rauh, Und grästlich tlapperten von Frost die nachten Knochen.

Lautgellend schmetterte des Horns gewalt'ger Rlang, Die Peitschen klatschten hell, es klierten Pfeil und Bogen, Daß weit der wuste Schall durch alle Thaler drang, Und von der Berge Stirn die Rebel abwarts slogen, Die Hunde bellten drein, vom hartgeschwungnen Huf Erdröhnten Erd' und Luft, und Roß und Reiter schnoben, Gebot und Jauchzen scholl, Gelächter, Drohn und Ruf, Und dumpfig sang die Schaar durch's wilde Sturmestoben:

#### 43.

halloh, halloh, zur Tagd, zur Tagd! hurrah, ihr blaffen Nebelhüllen! Es pfeift der Sturm, es heult die Nacht, Der Fels erbebt, die Fichte kracht, Der Waldstrom rauscht, die Klüfte brüllen, Noch währt der Geister Necht und Macht. Borüber, eh der Tag erwacht, Die kecke Waidmannslust zu stillen!

# 44.

Ihr finstern Tager, stoft in's Horn, Daß rings die Felfen sich zerspalten!
Durch haid' und Wald, durch Busch und Dorn, Wie Windesgeißel, Bligessporn,
In blutlos bleichen Wahngestalten,
Bei Sturmesruf und Sturmeszorn,
Und Rebel hinten, Rebel vorn,
So ziehn die nächtlichen Gewalten.

So fang der wuste Schwarm und tobte durch die Luft lind fenkte tiefer stets sich in das Thal hernieder, Und wilder heulte stets der Sturm um Fels und Kluft lind peitschte Wald und Fluth mit zurnendem Gesieder; Muhselig rang der Mond mit raschem Wolkenduft, Sah kläglich bald hervor und bald entschwand er wieder, lind bleich, verstört und wust, wie wenn Verzweissung lacht, Beschien ein trübes Licht die grausenvolle Nacht.

#### 46.

Die helden stehn erstarrt, mit wilden Bliden stieren Sie himmelan, betanbt find Geist und Ohr, Fast will vor Grann das Blut in ihrer Brust gefrieren. Da reißt aus feigem Wahn der Nitter sich hervor; Entsteuch, unholder Schwarm, aus diesen Waldrevieren! So ruft er drohend aus und hebt den Speer empor, Er schwingt und schlendert ihn, und durch der Winde Brausen hort man den langen Schaft gewaltig auswarts fausen.

# 47.

Dem nacht'gen Seere zog ein kuhnes Riefenbild Auf schwarzem Roß voran. Die dunkeln Locken flogen Im Sturm umber, vom helm nur hald verhüllt, Um den ein glühnder Kreis von Flammen sich gezogen; Dem Schein des Rordes glich sein ungeheurer Bogen, Sein Speer dem Wetterstrahl, dem Sturmgewöll sein Schild, Und hier und dort von rothen Funken bliste Das schwarze Panzerkleid, das seinen Leib beschütte.

Ihn traf bes Ritters Wurf, und pfeifend flog der Speer, Durch's finstre Nebelbild und fank mit lautem Klirren Dann in den Wald hinab. Und wie auf wildem Meer Die Wellen wunderbar sich in einander wirren Und auf und nieder fliehn und hier und dorthin irren, So regt' und mischte sich das luft'ge Geisterheer; Und rasch begann mit gräßlich dumpfem Heulen In Stück' und Glieder sich ein jedes Bild zu theilen.

#### 49.

Hier schien in bleichen Dunft der Reiter zu verwehn, Dort flog als Nebelftreif das hohe Noß von dannen, hier ließ ein haupt und dort ein Rumpf sich sehn, Dort sucht' ein bloger Urm den Bogen noch zu spannen, hier strebte noch der Fuß im Bügel sest zu stehn, Da Schenkel, Bruft und Leib schon formenlos zerrannen, Bis endlich ein Gewölt das Gankelwerk verschlang und sausend durch die Luft zum fernen Meer sich schwang.

# 50.

Wohl übten fliehend noch die finsteren Gewalten Ihr altes Necht, durch neue Schmach ergrimmt:
Es bricht der Fels, die Eiche muß sich spalten,
Wo tobend ihren Flug die Sturmeswolke nimmt.
Doch folgt' auch holde Ruh den nächtlichen Gestalten,
Wie hinter'm raschen Riel die Woge heller schwimmt,
Und sanft beleuchtete die kaum entstandnen Trümmer
Der Mond aus blaner Luft mit friedlich leichtem Schimmer.

Und wie die Welt bei'm ersten Fruhlingsstraht Tiefathmend sich bewegt, geloft vom harten Bande: Schon keimt das junge Grun im sonnenhellen Thal, Die Quelle riefelt schon im bunn umkranzten Rande, Die weiße Bluthe bricht ihr zartgestochtnes haus, Im lichten Schatten singt das Wöglein seine Lieder, Jur bunten Wiese wagt die Biene sich hinaus, Und auf den halmen wiegt der Schmetterling sich wieder:

# 52.

So wachte fanft bas friedliche Gefild Aus gransen Traumen auf, und stiller floß bas Weben Der lauen Nacht umber, von keinem Duft verhüllt Ließ jest ber klare Mond die volle Scheibe seben, Entschleiert zeigten sich in blauer Luft die Soben, Im tiefen Strome schwamm des himmels schönes Bild, Und freundlich sauselte, durchsvielt von linden Westen, Der hain mit lichtem Lanb und silberfarbnen Aesten.

#### 53.

Doch nach und nach beginnt ein lieblicher Gefang Durch Wief' und hain und um den Strom zu schallen; Es scheint, als dufte rings die Blume füßen Klang, Als spiele Well' und Wind mit tonenden Metallen. Und auf den halmen schwebt und schwimmt's die Finth entlang, In bunten Flammen scheint des haines Grun zu wallen, Und luftig zieht in drei getrennten Reihn Der Elsen leichte Schaar durch Wiese, Strom und hain.

In weichem Grase schwingt sich hell der eine Reigen, Wie wenn der flücht'ge Bach im Frühlicht Wellen schlägt; Es darf kein zarter Halm bei ihrem Nahn sich neigen, Kein schlummernd Würmchen wird von ihrem Tanz erregt. Die stillen Dufte nur, die aus den Blumen steigen, Sie scheinen sanst vom Flug der Gaukelnden bewegt, Und lieblich wandelt sich durch zanberisches Walten Der unsichtbare Hauch in Farben und Gestalten.

# 55.

So schien die Wiese jest dem bunten himmel gleich, Wenn freundlich durch's Gewölf viel tausend Sterne glanzen; Doch holder noch begann das grünende Gesträuch, Der Haine dunkles Laub mit Schimmer sich zu kranzen. Denn wie mit irrem Schein im tiesen Wellenreich Der Glanz der Nächte schwimmt bei leichten Wogentanzen, So zitterte der Funken goldne Pracht, Bom Wehn des Hains bewegt, in stiller Waldesnacht.

#### 56.

Und wie der Bienenschwarm durch duftig grüne Linden Bald hier bald dort mit leisem Summen sliegt, So regt die bunte Schaar sich in den Irrgewinden Des dichten hains, wo Zweig an Zweig sich schmiegt, Indeß, umhergeweht von lieblich lauen Winden, Um ihren leichten Pfad ein holder Klang sich wiegt; Und wenn sie ruhend oft an schlauten Zweigen hangen, Dann scheint mit goldner Frucht der stille Wald zu prangen.

Doch schiffend schwamm auf manchem bluhnden Reis, Auf gartem Land und duft'gem Quellenmoose, Im Schooß der Lilien, im Silberkelch des Mai's, Im irren Labyrinth der halb entbluhten Rose, Bon klaren Wellen leif' und lose Umfluftert und umspielt, der dritte Zauberkreis. Es glanzten Strom und Strand von wunderbarer Helle, Und hold verschwisterten sich Licht und Bluth' und Welle.

58.

So hab' ich oft bein Aug', o Abelheid, erblickt, Wenn leif' ein holdes Bild in beiner Bruft erwachte, Und bein Gemuth, halb finnend, halb entzückt, Im Denken zart empfand und im Empfinden bachte; Dann war mit Zauberglanz der dunkle Quell geschmückt, Doch friedlich regt' er sich, und nur die Seele lachte, Und tief im Ange schwamm und um der Lippe Saum Anstatt des Lächelns nur des Lächelns leifer Traum.

59.

Indes ift jene Schaar an's Ufer schon geschwemmen, und auch die Andern find durch's duft'ge Bluthenfeld Und aus der grunen Nacht des Sains herbeigekommen Und haben alle sich zu einem Schwarm gesellt. Iebt ift im Wiesengrun ein lichter Areis entglommen, Und in der Mitte fteht der suß erstaunte beld, Und sieht statt irren Scheins viel zarte Bilder wallen, Und hott anstatt des Rlangs ein holdes Lied erschallen.

Denn wie sich inniger ihr bunter Tanz versticht, Scheint jedes Flammchen sich zu dehnen und zu heben, Und lieblich gattet sich mit farb'gem Duft das Licht, Und in dem Glauz beginnt's zu formen und zu weben. Schon sieht man hier und dort ein zartes Füßchen schweben, Aus heller Dammrung taucht manch holdes Angesicht, Bis nach und nach viel freundliche Gestalten Sich wunderbar aus Farb' und Glanz entfalten.

#### 61.

So strahlt die Rose nicht, vom frischen Than getränkt, Und nicht die Lilie im Spiegel klarer Quellen; So lieblich mischt, wenn sich die Sonne senkt, In stiller Luft sich nicht das Farb'ge mit dem Hellen, Als Licht und zarte Gluth um ihre Wangen fliegt, Und in der holden Form sich Farb' an Farbe schmiegt. Bon ihrem Schein beginnt der Lüste leises Säuseln Gleich goldnen Wellen sich zu wiegen und zu träuseln.

# 62.

Und wie im Edelstein sich flücht'ger Glanz verschließt, Und wie der Morgen tagt an glühnden himmelshöhen, Und wie ein Strahlenquell mit leichten Wellen sließt, So waren Aug' und Wang' und Locken anzusehen. Und Alles, was im Lenz auf zarten Wiesen sprießt, Umkränzte bunt ihr haupt mit duftig leisem Wehen, Und wie der harfenklang durch stille Dämmrung zieht, Ertönte träumerisch ihr wunderbares Lied.

Leife, leife Bieht die vielverschlungnen Kreife Auf der Wief', im hain, am Bache, Daß die Blume nicht erwache! Denn sie schlaft im stillen haus, Sendet von des Kelches Saume Mur im Traume Ihren linden Athem aus.

64.

Denn ber wilbe Kampf ber feindlichen Gebilde Sat mit fturmisch wustem Walten Lang die Kindlein wach gehalten In der grausen Mitternacht, Und die milben Pflegerinnen Flohn von hinnen Bor der drohnden Geisterjagd.

65.

Doch bezwungen bat bas heer fich fortgeschlungen, Und es tehrt die Elfe wieder, Singt bie langst verklungnen Lieder Un der bunten Relche Mand, Und es fluftern leichte Winde Lau und linde Durch bas fromme Blumenland.

Heil dem Retter,
Der gebannt die Sturmeswetter!
Durch die Balber, durch die Weiten
Soll die Elf' ihn freundlich leiten,
Bis der Liebesstern ihm scheint.
Trage fauft, o Strom, den Nachen!
Elfen wachen
Schübend über ihrem Freund.

#### 67.

So fingt der holde Kreis und flattert zum Gestade, Wo dichtes Grun sich um die Wellen rankt. Und staunend folgt der Ritter ihrem Pfade Und sieht ein kleines Schiff, das leif' am Ufer schwankt. Noch trant er kaum des himmels reicher Gnade, Er wünscht und zagt, er zweiselt, hofft und dankt, Sein Herz erbebt von Schnsicht, Lust und Leide, Er seufzt und lacht und weint vor Schmerz und Freude.

#### 68.

Auch Sivald folgt, sie treten in den Kahn, Gin leifes Luftchen treibt den kleinen Bord vom Lande, Die Elsen ziehn voran auf leichter Wellenbahn Und gaukeln hier und dort am grun umkränzten Strande, Und leife schwimmt das Schiff, wie durch den Teich ein Schwan, Und Blumen keimen rings am fanft geschweiften Rande, Suß weht der Duft umber, ein buntes Flammchen glüht In jedem Kelch, der um den Kahn entblüht.

Und auch ber Waffenschmuck, worin die Gelben glanzen, Der kuhne helm, ber ritterliche Schild, Beginnt sich wunderbar mit frischem Grun zu kranzen, Mit duft'gem Rankenschmuck find Lanz' und Schwert umhult. So schweben sie dahin auf leisen Wellentanzen, Wie burch die Frühlingsnacht ein holdes Traumgebild. Die Böglein wachen auf und flattern leif' und singen, Und Bluthen wehn umber gleich bunten Schmetterlingen.

#### 70.

Bom stillen Rausch ber Luft ist wie mit goldnem Licht Des Jünglings blühnde Wang' umflossen; Er staunt und träumt und schweigt und regt sich nicht, Und glänzend liegt vor ihm die Zukunst ausgeschlossen. Doch friedlich lacht mit sinnigem Gesicht Der alte held, bekränzt mit jungen Frühlingssprossen, Und benkt bewegt und still zurück an jene Zeit, Als einst auch ihn die Lust, die zarte Lieb' erfreut.

#### 71.

Co fchiffen fie bahin, indeß mit bichten Zweigen Cich oft ber hain um ihren Rahn verschrantt, Bald ftille Thaler fich und bunte Wiesen zeigen, Die mancher klare Bach mit kuhler Welle trankt, Bald bicht am Strand die steilen Berge steigen, Und grunend auf ben Strom ber Fels die Ranken senkt; Auch behnt sich bann und wann ber Fluß zum stillen Teiche, Bon wald'gen hohn umkranzt und sanselndem Gestrauche.

Dort naht den Helden oft sich liebliche Gefahr; Die Nire taucht empor aus ihren Felsenhallen Und hebt die holde Bruft und läßt das grune Haar Zum Strome lang hinab gleich leichtem Schleier wallen, Sie lacht und spielt und gautelt wunderbar Bald hier, bald dort in süsssigen Arystallen, Und sanft, wie Windeshauch und leiser Wellenklang, Beginnt ihr süßer Mund den lockenden Gesang:

## 73.

Unter blaulichen Gewässern Wohnt die Nix' in Felfenschlössern, Und die Wogen ziehn und brausen Lieblich um die grüne Schwelle; Fröhlich tändelt Glauz mit Glanze, Fluth mit Fluth im hellen Tanze, Still und kühlig läßt sich's hausen Tief im Glanz, in glatter Welle.

### 74.

Hain und Blumen, Sonn' und Sterne Bittern hold in blauer Ferne,
Und die Wolken wehn und schwimmen
Tief mit duftigem Gesieder.
Un den linden Wellenspielen
Will sich Alles freun und kühlen,
Und es ruft mit tausend Stimmen:
Romm hernieder, komm hernieder!

Doch laßt umsonst das wunderholde Bilb Den schmeichelnden Gesang durch stille Dammrung tonen. Mur eine herrin ift's, die sein Gemuth erfüllt, Nach einer Stimme nur verlangt sein ganzes Sehnen; Sie flüstert aus dem hain, in jedem West hervor, Und kost und plaudert suß in jeder leisen Welle, Sie schlägt ihr holdes Aug' aus jeder Bluth' empor, Und lacht und schwebt in Glanz und Duft und Mondenhelle.

76.

Indest beschlennigt sich bes Flusses rascher Lauf, Und mufter wird bie Gegend anzusehen, Und dufter hebt mit waldbewachsnen Sohen Sin Berg die Felsenstirn zum nacht'gen himmel auf, Stets enger wird der Strand, mit Bornesrauschen fließen Die Wellen wild dahin auf oft gehemmtem Pfad, Und eine Klippenwand, der jest der Nachen naht, Scheint auch die letzte Bahn dem Strome zu verschließen.

77.

Doch öffnet bald im drohenden Gestein Ein ungeheures Thor die rauh gewolbten Bogen, Und widerstrebend fturzt mit fertgerifnen Wogen Der aufgereizte Strom sich in die Kluft hinein. Er schaumt am Strand empor und schlägt mit lautem Braufen Den hoben Fels und strebt zurückzusliehn; Doch fruchtlos ist fein Born, und ftartre Machte ziehn Auf unwilltemmner Bahn ihn fort in Nacht und Graufen.

Indef der Nitter nun von fern die Kluft erspäht, Und starr sein Unge ruht auf jenen wüsten Höhlen, Wo ew'ge Nacht mit schwarzen Schwingen weht, Und stille Schauer sich in seinen Busen stehlen, Da hebt der Elfenschwarm sich vom Gestad' empor, Und Bluth' und Grun, die um den Kahn sich winden, Der Waffen bunter Schmuck und Licht und Glanz entschwinden, Und hold ermunternd füngt auf leichter Fluth der Chor:

79.

Weiter, weiter! Kampfe muthig, kuhner Streiter! In die Siefe mußt du dringen, Willft du edles Gold erringen, Und in Nachten wohnt das Gluck. Doch in's helle, bluhude Leben Fliehn und schweben 3n den Blumen wir zuruck.

80.

Dem Krieger gleich, den fanft nach heißen Tagen Ein füßer Schlaf in stiller Racht bethört Und freundlich seinen Geist zur heimath hingetragen, Jur holden Braut, zum väterlichen herd; Doch plöglich klingt das horn, es klingt der Kriegeswagen, Die Rosse trappeln rings, es klirren Pfeil und Schwert, Und muthig springt er auf und greift nach Lauz' und Schilde Und geht mit freud'gem Schritt zum blut'gen Kampfgesilde:

So ruft auch Gormo's Sohn den tapfern Geift zuruck, Als jest die lichte Schaar von feinem Pfad entstogen, Und wild, durchbraust von mitternächt'gen Wogen, Die Kluft sich aufgethan. Er mist mit kuhnem Blick Die grause Finsternis, wohin die rasche Welle Den Nachen sturmisch reist, schon ist er nah davor, Und wuthend hebt die Fluth den schwachen Kuhn empor Und schleudert ihn hinein mit ungeheurer Schnelle.

#### 82.

Hab' ich boch oft in mancher heißen Schlacht, Beginnt ber alte held, das scharfe Schwert geschwungen, Auf mancher Meeresfahrt mit Wog' und Sturm gerungen, In mancher dunkeln Klust bei Schlang' und Wolf gewacht; Doch nimmer sah ich noch ein folches Abentener, So zornig heulte nie das Meer, Am Klippenstrand empor, so wust und ungehener Berwirrte nie die Nacht um meinen Pfad sich her.

### 83.

Gar freudig schlägt mein berg in diesen Felsenhallen, Und tuhn gemahnt es mich an meine Augendzeit, Als ich zum ersteumal die hohen Fahnen wallen, Die Selme glänzen sah im ritterlichen Streit. Fast mecht' ich jeht mit jenen Klippen tampfen Und unverzagt mit dieser alten Faust Die Woge bandigen, die uns entgegenbraust, Um so die Kriegestust im heißen Blut zu dampfen.

Du altes Schwert, ruft Gormo's tapfrer Sohn, Dich kann die Zeit nicht schwächen noch zersplittern. Wohl schwillt das kuhne Herz den kampfesfreud'gen Rittern Wenn unerhörte Muhn und Wunder sie bedrohn. Doch möcht' auf dieser Fahrt wohl kaum ein Knecht erzittern, So lieblich ist, so minniglich der Lohn; Wohl hat die Tiefe nie so edlen Schatz gehutet, Als jener, welchen uns dies Abenteuer bietet.

#### 85.

Ach sie, für die zuerst sich meine Kraft geübt, Die meinen Geist befreit aus schmählig seigen Ketten, Die mich zum Kampf geweckt, mein Necht und mich zu retten, Die meinen Fall geschn, und die mich doch geliebt, Für sie beginn' ich jest, um jene Schmach zu sühnen, Durch Nacht und Fluth den nie beschifften Pfad, Und will durch kühnen Muth und ritterliche That Die Huld, die unverdient mich drückte, mir verdienen.

#### 86.

Wohl darf ich dann vielleicht den Blick Mit größrer Zuversicht zu ihrem Blick erheben, Sie rief mich einst empor zu einem edlern Leben, Und freudig geb' ich ihr, was sie mir gab, zurück. Doch nein, was könnt' ich wohl der holden herrin geben? Wohnt nicht bei ihr allein Gewährung, huld und Glück? Und wenn ich zitterte dies Wagniß zu bestehen, Müßt' ich dann fern von ihr in Kummer nicht vergehen?

Co reben sie, indeß des Stromes Macht Auf abgesenkter Bahn gewaltig niedergleitet, Und immer schauriger die nie erforschte Nacht Um ihren Pfad sich feucht und kalt verbreitet. Ihr Ohr vernimmt es nur, wie Wog' und Woge streitet, Wie dumpf der Nachen oft am rauhen Felsen kracht; Sie fühlen, daß Gefahr sie tausendfach umwalte, Doch Keiner kann erspähn, wie sich ihr Bild gestalte.

## 88.

Oft hat der schmale Strand sich eng und schroff verschrankt, Daß nur mit Muh der Strom sich durch die Deffnung windet, Und in der helden Bruft, vom Druck der Luft bedrängt, Das herz gewalt'ger pocht und fast der Athem schwindet. Bald behnt die dunkte Kluft sich unermestich aus, Man hort die freie Fluth nach allen Seiten wallen, Und aus der Ferne nur das zurnende Gebraus Des eingehegten Stroms am Felsenufer schallen.

### 89.

Wie helle Blumen oft im finftern Walb entblichn,
Co heben hier und dort sich bunte Wasserschlangen:
Ihr rothes Auge glanzt gleich funtelndem Rubin,
Mit geldnen Krouen scheint die breite Stirn zu prangen,
Den glatten Rucen beckt der Schuppen blibend Grun,
Bon lichtem himmelsblau ift hals und Bauch umfangen,
Und Strand und Fluth erglanzt, und farb'ges Feuer schwimmt,
Wo leicht ihr schlanter Leib sich durch die Wellen krummt.

Die bosen Geister auch, die in den Tiefen hausen, Sie nahn sich oft in grimmiger Gestalt:
Bon ferne ziehn sie her auf dumpfem Windesbrausen,
Mit wild gesträndtem haar, von rother Gluth umwallt,
Und fahren hell vorbei und rasch durch's nächt'ge Grausen,
Daß weit von ihrem Flug die duntle Wog' erschallt.
Doch fruchtloß zurnen sie, denn unverzagt besehlen
Den heil'gen Engelein die helden ihre Seelen.

### 91.

Indes beginnt die Woge nach und nach Auf ebnem Grund sich friedtich zu ergießen. Es wird der breite Strom zum engen Felsenbach, Den, kunftlicher gewöldt, die Hallen jest umschließen. Und um die Wellen scheint ein graues Licht zu stießen, Und immer heller schwimmt um Fels und Gluth der Tag, Und lieblich naht es sich aus vielverschlungnen Gängen, Gleich freundlichem Gesang und holden harfenklängen.

# 92.

Wie råthselhaft in's jugendliche Herz Die erfte Liebe fintt auf dammernden Gefühlen; Um jeden Trieb beginnt ihr leiser Hauch zu spielen, Der Ernst wird heiliger und sinniger der Schmerz, Und sehnend strebt der Geist nach unbekannten Zielen Und regt sich wandelbar in Freud' und süßem Schmerz, Bis nach und nach das Bild der Schnsucht sich gestaltet, Und ans ber Dammrung sich ein goldner Aug entfaltet:

So gankelte das liebliche Geton Bald hier, bald dort mit unsichtbarem Schweben, Zest schien es durch die Luft, am Felsen jest zu wehn, Und um die Wellen jest ein tonend Nes zu weben. Noch konnten Ohr und Geist sein Sausen nicht verstehn, Doch tief empfand das Herz der Klänge sußes Leben, Bis endlich, da der Kahn den Tonen näher drang, Dies leise Liebeslied aus weiter Fern' erklang:

94.

Flüchtig wehn die Kläng' und schallen Lieblich in den Felsenhallen Durch die unterird'sche Welt; Freundlich kann die Seele tonen, Wenn auch Schmerz und eitles Sehnen Nächtlich sie umfangen halt. Suße Wehmuth, treues Lieben Ift dem herzen doch geblieben.

95.

Rehrt auch nie der Morgen wieder, Aröftend leuchten zarte Lieder Gleich den Sternen in der Nacht, Laffen durch der Nebel Wehen Mich die fernen Fluren sehen, Wo der Frühling spielt und lacht. Luft will stets im Glanze funkeln, Liebe duftet auch im Dunkeln.

Ferne wohnt die Sonn' im Slauen, Doch die kleinen Blumlein schauen Still empor zum milden Schein, Und am Lacheln und an Blicken Kann das herz sich schon erquicken, Im Entbehren frohlich seyn.
Denn die Lust ist nicht für Sinen, Allen will die Sonne scheinen.

97.

Kleine Blumen, kleine Lieder Bluben und verbluben wieder Und begehren keinen Dank, Wollen nur ihr Leben fuhlen, Wollen klingen, wehn und fpielen Eine kurze Stunde lang. Trautes Herz, warum so trube? Haft ja Leben, Lied und Liebe!

98.

So klang bas Lieb. Und als der Kahn zugleich Um eine Krümmung schwamm, da sich das Dammergrauen, Und hell umstimmert ließ der Zwerge Zanberreich Im holden Farbenspiel sich bunt und blühend schauen, Und freundlich ruhten dort, vom blisenden Gesträuch Der Edelstein' umwölbt, die minniglichen Frauen, Indeß ihr Freund mit leichtem Sarfenklang Zu ihren Füßen saß und leise Lieder sang.

So wie bem Mandrer ift, der in Sahara's Cande, Ben Gluth und Durft gequalt, nach jenen Fluren ftrebt, Wo, weit von aller Melt, in einem bluhnden Lande, Das Buften rings umziehn, die Vielgeliebte lebt; Schon fieht er, wie sich fern mit grunem Uferrande Uns graufer Ded' empor die fel'ge Infel hebt, Er fühlt die Dufte wehn und hort die Quellen fließen Und kann von weiten schon die Liebste sehn und grußen:

#### 100.

So fuhlt ber Ritter fich von rafcher Luft erfüllt; Er zweifelt nech und mahnt, ver feinen Sinnen Erhebe fich ein/holdes Traumgebild Und werbe taufchend bald in eitle Luft zerrinnen. Sein Berz erzittert laut, fein Busen athmet wild Und kann dem trunknen Geist nur Seufzer abgewinnen, Er schweigt mit starrem Blick und weint in fel'ger Luft Und drückt den alten Freund gewaltsam an die Bruft.

### 101.

Roch laufden still auf Reinalds Lied die Frauen Und ahnen noch den nahen Metter nicht,
Da raufcht der Kahn heran; sie fpringen auf und schanen,
Es tämpsen Bleich und Noth auf ihrem Angesicht,
Ihr Geist will gern, doch nie ihr Ange trauen,
Im Blicte wechseln rasch Gewölf und Sonnenlicht,
Und wie sie zitternd stehn und farr hinübersehen,
Ind wie sie zitternd stehn und farr hinübersehen,

Doch eh der Kahn das Ufer noch erreicht, Hat schon der Held sich an den Strand geschwungen Und halt entzückt die Knie' der holden Brant umschlungen, Die still und weinend sich zu ihm herniederneigt. Noch irrt und träumt der Geist, vom frend'gen Rausch bezwungen,

Und nur die Seele lebt und lachelt fuß und schweigt. Doch trennt sich nach und nach die reine Lust vom Leide, Und lieblich wandelt sich der Sturm in heilige Freude.

#### 103.

Und Alles zeigt sich jest, was in dem fel'gen Kranz Der Liebe blüht, die tiesempfundne Stille, Das Flüstern süßer huld, der Blicke feuchter Glauz, Der milde Thränenstrom, woven die reiche Fülle Des Herzens überquillt, der Seufzer zartes Flehn, Der Augen leises Nahn und scheues Niedersehn, Demüth'ges Kuien und anmuthvolles Neigen Und holdes Eingestehn und holderes Verschweigen.

### 104.

Richt ferne von dem fel'gen Paar Ist fromm auf ihre Knie' Gaeilie gesunken. Bon milder Freude glanzt ihr Auge still und klar, Und nur von Andacht ist die heil'ge Seele trunken, Sie betet leif' und sieht mit glaub'gem Blick Fur sich um Muth und Kraft, für Jen' um heil und Gluck. Doch frohlich sieht man jest von Ginem zu dem Andern Mit holdem Bort und Gruß den treuen Sanger wandern.

Als so die Freude sich in Tedem offenbart, Da nahte sich der Zwerg und sprach mit gunst'gen Mienen: Schon ist der Tag des heils, der Rettung Tag erschienen, Und offen steht euch jest zum Sonnenlicht die Fahrt. Wohl mögt ihr herrliches durch Sinn und That verdienen, Da Gott so gnädig euch geleitet und bewahrt; So scheidet denn getrost und kehrt zurück in Frieden Und nehmt, was meine huld gastfreundlich euch beschieden.

#### 106.

Co fpricht ber 3werg und lagt bie Diener nahn, In deren hand viel' edle Gaben prangen. Mit goldner Ruftung wird der Nitter angethan, Ein hell geschliffnes Schwert dem Alten umgehangen, Und für die Frauen füllt mit köstlich goldnen Spangen Und diamantnem Schmuck sich reichlich dann der Kahn. Und als die Diener nun am angewiesnen Orte Ein Iedes wohl verwahrt, da spricht der Zwerg die Worte:

## 107.

Co lebt denn wohl, und möge ftets bes herrn Mugut'ge huld, wie jest, durch's Leben euch geleiten! Doch dunkel ift der Pfad und euer Biel noch fern, Noch kann euch manche Noth die nacht'ge Fahrt bereiten. Drum follen hell gleich jenem Zwillingsstern, Der irre Schiffer schütt, zwei Boten euch begleiten, Bis euer Kahn das Felfenthor erreicht, Wo Nacht und Noth dem heitern Tage weicht.

Er spricht's und pfluckt von einem nahen Strauche 3wei Rosen ab aus bligendem Rubin Und rührt sie murmelnd an nach zauberischem Brauche, Und warmes Leben scheint im Steine zu entblühn; Und als er sie belebt mit unsichtbarem Hauche, Da läßt er plöglich sie aus seiner Hand entflichn. Sie leuchten weit umher und regen hundert Schwingen Und flattern um den Kahn gleich holden Schmetterlingen.

### 109.

Schon schwimmt das Schifflein fort in's nachtliche Gebiet, Indeß ihm hell voran die Rosenvöglein schweben.
Das Paar der Liebenden, das sich nur hort und sieht, Bemerkt die Schatten kaum, die dunkler sie umgeben.
Still sinnt Cacilie mit freudigem Gemuth;
Bon leisen Klangen laßt ihr Freund die Saiten beben;
Doch hocherstaunt durchspaht der alte Kriegesheld
Mit wachem Blick die unterird'sche Welt.

## **1**10.

Indes verhancht von zarten Purpurschwingen Sein zauberisch Gedust das schwebende Gestein, Die Welle tont, die leichten Luste singen, und Bilder gauteln rings mit ungewissem Schein, und bunte Dammrung wiegt und leises Wehn und Klingen Die Schiffenden in fansten Schlummer ein, und finchtig laßt viel holbe Traumgestalten Der Zauber des Rubins um ihre Sinne walten.

Schon weilt Cacilie im goldnen himmelssaal Und wahnt die Engel dort im holden Spiel zu schauen, Indeß die Liebenden im stillumfiegten Thal Un klaren Quellen ruhn und Resenlanden banen. Um Reinalds Pfade glanzt der frische Morgenstrahl, Das Löglein singt im hain, der Frühling schnückt die Auen; Doch kühn erprobt der Greis in wilder Schlacht das Schwert, Das ihm der Zwerg zum Gastgeschenk verehrt.

## 112.

Und als sie jest aus tiefem Schlaf erwachen, Da fehn sie hell die Sonn' am himmel stehn, Und leife fdwimmt ber goldbeladne Nachen Durch stille Walber hin und grunbekranzte hohn. Die Wiesen blibn umber, die Felsenquellen lachen, Won Liebern tont ber hain, und milbe Dufte wehn, Und fauselnd scheint das kaum erwachte Leben Von Zweig zu Zweig, von halm zu halm zu schweben,

## 113.

D füße Luft, die rasch bas herz burchrinnt! D holder Rausch von wechselnden Gesühlen! Wie scheint die Flur so grün, die leichte Luft so lind, Wie lieblich scheint der Wald zu schatten und zu kublen! Debt lassen sie im haar den lauen Morgenwind, Und jest um ihre hand die frischen Wellen spielen; Wie wust auch oft der Strand, wie arm bas Blumchen sen, Dem freudigen Geift ift Alles schon und neu.

Wo glanzender sich Wald und Wiese schmucken, Muß oft das Schiff dem bunten Ufer nahn, Und Abelheid beginnt den bunten Schmuck zu pflücken Und kränzt die Freund' und sich und füllt mit Grün den Kahn. Doch ihre Schwester sicht mit fanst verklarten Blicken Und fügt sich still bewegt dem kindlich holden Wahn, Wohl kränzt die liebe Hand sich jest mit dust'gen Blüthen; Wird nicht der künst'ge Tag vielleicht den Tod ihr bieten?

#### 115.

Gar lieblich war es anzuschaun, Wie jest das kleine Schiff, mit grünem Schmuck behangen, Helleuchtend vom Gestein und edlen Goldes Prangen, Mit Rittern angesüllt und wunderholden Fraun, Indeß um seinen Pfad die Saiten fröhlich klangen, So friedlich weiterschwamm durch bunte Frühlingsanu, Und wie der goldne Glanz vom Panzer, helm und Schilde Gar weit hinüber schien durch's sonnige Gesilde.

### 116.

Wohl wird der leicht bewegte Bord Bon unfühlbarer Macht zu feinem Ziel geleitet, Deun munter treibt der Wind den Nachen fort, Obgleich die Fluth ihm rasch entgegengleitet. Schon zeigt sich jeht der blutbesleckte Ort, Wo gestern noch die Schlacht ihr Banner ausgebreitet; Doch wie der Nachen naht, umrankt von frischem Grün, Da scheint durch's wüste Teld der Tried' einherzuziehn.

So fuhr verschnend einst in früher Bater Tagen Die Mutter Jord, die Alles schafft und nahrt, Durch's freud'ge Land auf reichgeschmücktem Wagen Und weilte mild am niedern Menschenherd. Bon allem Bolke ward mit festlichen Gelagen Die Göttliche bewirthet und verehrt, Das schon gezückte Schwert verbarg sich in die Scheide, Und helm und Panzer wich dem bunten Feierkleide.

### 118.

Und durch's Gebufch, das grun den Strand umhegt, Läßt bald das Lager schon die weißen Zelte sehen.
Schon wird der kleine Kahn am Ufer angelegt, Wohin die Lüftchen ihn mit raschem Saufeln weben.
Der Sanger nimmt sein Spiel, des Zwerges Gaben trägt Der alte held, und leicht und frohlich gehen .
Die Undern durch's Gewühl, das staumend schaut und schweigt Und vor dem holden Zug in Ehrsurcht sich verneigt.

## 119.

Und als sie jest zum Feldherrnzelt gelangen, Da ruht der Ritter nech, erschöpft vom spaten Streit, Auf hartem Lagerbett, vom schweren Schlaf umfangen, Mit ungelöstem Schwert, im ehrnen Panzerkleid. Bom Rampse lodern noch die jugendlichen Wangen, Um Bruft und Nacken wallt das gelbe haar verstreut, Mit bittern Träumen scheint sein reger Geist zu ringen, Und Abranen sieht man oft durch seine Wimpern dringen.

Wie leuchtend einst am heiligen Gericht, Wann auf die Welt der herr zurückgekommen, Mit hellem Kleid und hellerm Angesicht Ein Engel tritt zur stillen Gruft des Frommen; Sein haar ist wallend Gold, sein Auge Sonnenlicht, Und Morgenröthe scheint auf seiner Wang' entglommen, Und mit dem Palmenzweig berührt er leis' und mild Zum sel'gen Auferstehn das schlummernde Gebild;

#### 121.

So scheint Cacilie in's stille Zelt zu treten.
Sie weilt und schwankt und naht mit bangem Muth, Bon Seufzern wallt ihr Herz und feurigen Gebeten, In Lieb' und Glauben schwimmt des Auges heil'ge Gluth; Und ihre Wangen fliegt ein liebliches Erröthen, Als jest ihr feuchter Blick auf seinen Zügen ruht, Um glühend beugt sie sich im dämmrigen Gemache Und rührt ihn zagend an und lispelt süß: Erwache!

## 122.

Doch wie dem Schiffer ist, den wilde Sturmesnacht Bom sichern Strand ans's hohe Meer verschlagen, Und der von Muh' erschöpft in unwirthbarer Nacht Sich in den Kahn gestreckt, versenkt in dumpses Jagen; Doch wie er jest aus wüstem Traum erwacht, Da hat die rasche Fluth zur Heimath ihn getragen: So sühlt sich Adalbert, als er den Blick erhebt, Und fährt vom Lager auf und sieht und staunt und bebt.

D fel'ges Gluck, bu holdes Wiederschen Des Theuersten, was je das herz verlor! Wie reizend muß mir jest dein Bild vorübergehen, Wie ringt der alte Schmerz lebendig sich hervor! Verschlossen sind des himmels heil'ge hohen, Wohl dringt der Wunsch, doch nie der Will' empor. Doch Jene wandeln dort in ewig blühnden hainen Und denken unser nicht, die ihren Tod beweinen.

#### 124.

und als er jest zu ihren Fußen kniet, Und ihre Urme sich zu ihm herunterneigen, Als er hinauf und sie herniedersieht, Und Thranen leis' empor in Beider Augen steigen, Als sie in Milbe glanzt und er in Liebe gluht, Und als sie weinen, lächeln, ruhn und schweigen, Da greift mit leiser hand in's goldne Saitenspiel Der Sanger und beginnt im freudigen Gefühl:

## 125.

Wehe nur, du Geift des Lebens, Liebe, durch die weite Welt!
Alle herzen stehn dir offen,
Alle wünschen, Alle hoffen,
Und du weisst, wo dir's gefällt.
Sehnt auch meines sich vergebens,
Wehe nur, du Geist des Lebens,
Liebe durch die weite Welt!

Eåcilie.

Elfter Gefang

Als Alle nun, die lange sich verloren,
Sich wiederum vereint, da wendet seinen Blick
Auf jenes große Werk, wozn ihn Gott erkoren,
Mit neuem Muth der tapfre Held zuruck.
Er denkt des heil'gen Schwurs, den er dem Herrn geschworen,
Er sieht des Glanbens Sieg, der Völker nahes Glück,
Und kühn ermannt er sich und ordnet und bereitet
Mit freud'gem Sinn den Pfad, der ihn zum Tode leitet.

# 2.

Und als der nächste Tag die Erde kaum erhellt, Und an des himmels blanen hallen Noch bleicher Nebel schwimmt, da läßt von Zelt zu Zelt Ihr lautes Unfgebot die Kriegstrompete schallen. Schon sieht man Fähnlein ziehn und hohe Banner wallen, Bon Waffen blift und klirrt das weite Feld, Berworren bebt die Luft von kriegerischen Tonen, Indeß vom Nosseshuf die grünen Wiesen dröhnen.

Bald trennt und ordnet sich in lange Neihn das heer, Und jeder Führer halt im blauten Waffenkleide, Mit buntem Schild und reichem helmgeschmeide Bor seiner tapfern Schaar. Es drangt sich Speer an Speer, Wie dicht die reiche Saat auf sonnigem Gesilde Die geldnen Uchren hebt, nah schließt der Schild dem Schilde, Der helm dem helm sich an, in Schritt und Stellung scheint In einem einzigen Mann das ganze heer vereint.

4.

Der helle Morgen bluht im jugendlichen Leben, Gin leichter Wind erhebt sich frifch und kuhl, Die Bier der helme wallt, die hehen Fahnen schweben Und rauschen hin und her im mannichfalt'gen Spiel, Des Reiches Abler scheint gewaltig fortzustreben Bu Kampf und Sieg, zu glorreich blut'gem Biel, Die Krieger schaum erfreut empor zum heil'gen Beichen Und schweren, vom Panier im Tode nur zu weichen.

5.

Und lanter schallt ber Feldpofanne Rlang, Der Ruf ber Führer tent, es regen fich bie Glieber, Schon zieht bas ruft'ge heer bas bunte Feld entlang Und hancht ben freud'gen Math in kubne Kriegeslieder. Bom Schritt ber Wandeluben brobnt Thal und hügel wieder, Die ehrne Waffe Klirrt zum froblichen Gesang, boch bannt bas Roß sich auf und taust mit leichten Fußen Und scheint ben hellen Tag lautwiehernd zu begrüßen.

Wie durch die Luft bei raschem Windeswehn, Vom Lichte halb verklart und halb in nacht'gem Grausen, Und schön zugleich und furchtbar anzusehn, Die Wolke naht, worin die Wetter hausen: So zog das deutsche Heer durch's feindliche Gefild; Wie bunt auch Helm und Schild mit manchem Schmuck sich farben,

Wie glanzend auch der Strahl der Selden Bruft umhult, Im Reize laufcht der Born und fcmudt fich jum Berderben.

7.

Im ersten Juge geht in leichter Kriegestracht Der Schweizer tapfre Schaar, bewehrt mit Pfeil und Bogen, Die jene Flur gefandt, wo von des Mheines Wogen Der Fels erbebt und rings das Ufer fracht. Nie irrt der Pfeil, der ihrer Hand entstogen, Doch kampst auch unverzagt ihr Schwert in naher Schlacht. Sie führt, seit Ulmerich im Kampse jungst gefallen, Vinzenz, ein edler Graf aus Habburgs Felsenhallen.

8.

Nach ihnen folgt in lang gedehnten Reihn Berderbliches Geschüt und schwere Kriegeswagen Und Schlendern mancher Urt, die Pfeile rings rerstreun, Und Balken, vorn gespist, mit starkem Erz beschlagen, Schildbächer auch und hartes Wurfgestein Und Schwerter lang und scharf, von Nädern sortgetragen. Dann zieht, zu mancher Schaar nach Sitt' und Land gesellt, Des heeres Kern durch's wassenhelle Feld.

Die Bolter jener Flut, wo fiill durch ew'ge haiden Mit schwarzer Fluth die Aller sich ergießt, Und die am Elbestrand die reichen heerden weiden, Und wo durch Winfelds Thal die glatte Weser fließt, Und die in's ranhe Fell des wilden Ur sich kleiden, Dort wo das harzgebirg die nahen Wolken grüßt, Sie, die sich allesammt zu einer Schaar geschlossen, Führt Wittekind, ein Fürst, dem Sachsenstamm entsprossen.

#### 10.

Dann nahn die Franken sich, die an des Maines Strand Auf grun betränzten hohn die edlen Reben banen, Und Zene, die vom haupt Gabreta's weit in's Land Bon Felsenburgen niederschauen, Und die der wald'ge Berg von seinen hohn gesandt, Wo dustre Nebel steth um Odink Sante granen.

Askan gebeut, seit jungst ihr Furst Lothar Thoritdens Pfeil erlag, der früh verwaisten Schaar.

### 11.

Drauf zieht das Wolt herbei, dem unter milden Jonen Sein schones Land gleich welschen Garten bluht,
Dort, wo zum grünen Mein mit ew'gen Felsenkronen
Un edlen Quellen reich der Taunus niedersieht.
Ihm schließen die sich an, die am Gebirge wohnen,
Das schwarz vom Balb umkranzt den Schwabenkreis umzieht.
Iwei helden zeigen sich als Führer dieser Schaaren,
Unahnlich an Geschiek, doch gleich an Muth und Jahren.

Im dumpfen Schweigen gog ber Pfalggraf durch's Gefild, Mit trubem Blick und kummerbleichen Wangen:
Mit schwarzem Flore war des Schildes Glanz verhüllt,
Man sah an Haupt und Bruft kein goldnes Kleinod prangen,
Nicht war sein Geist wie sonst von Thatenruhm erfüllt,
Nicht trieb zu Beut' und Sieg ihn freudiges Verlangen;
Ihm, welchem jungst das herz von kuhnen Wunschen schlug,
Schien jest ein enger Naum zum Grabe schon genug.

### 13.

Denn sie, für die er einst so manche Thaten wagte, Die holde Braut, die er mit Muh' errang, Sie starb, als freundlich schon die schönste Feier tagte, Uls schon im hellen Saal der Hochzeitsreigen klang. — Da war ihm Alles todt, kein Ritterspiel behagte, Kein freud'ges Fest ihm mehr, kein lieblicher Gesang, Nichts schien ihm jest erwünsicht, als sich zur Schlacht zu ruften, Und dort nur fand er Ruh, wo Andre sie vermißten.

## 14.

Doch prangend zeigt mit blanker Waff und Wehr Sich Adelhelm, der junge Fürst der Schwaben: Ein rosig Band umflattert seinen Speer, Die Rüstung glanzt von manchen Minnegaben; Er tummelt frei und leicht sein gutes Noß umher Und spornt es bald zum Sprung, bald läßt er's munter traben, Und wie er kuhn dahin zum blut'gen Kampse zieht, Beginnt der frend'ge Held manch minnigliches Lied.

Schon hatt' er lang' um Berthas huld gerungen, Schon manchen Ritterdank zu ihrem Ruhm erreicht; Doch glich ihr hoher Sinn dem Stamm, dem sie entsprungen, Durch seine Siege ward die Stolze nicht erweicht. Doch da des Kaisers Auf in's Schwabenland gedrungen, Und schon sein Kriegesroß der tapfre Fürst, besteigt, Da schmückt sie seinen Speer mit ihrem Busenbande Und spricht: Des Siegers harrt die Braut, des Feigen Schande.

### 16.

So zog er fort mit frendigem Gemuth, In bunten Waffen hell und hell in Liebesglanze, Der edle Lerbeerzweig, ber nur dem Ruhnen bluht, Er windet bald fich ihn zum zarten Myrtenkranze. Und wenn der witden Schlacht das heer entgegenzieht, Dann ift's, als ruf' es ihn zum holden Fackeltanze, Und felig traumt er stets, wenn er auf feuchtem Moos Nach hartem Streite liegt, er ruh' in Berthas Schoos.

## 17.

Dann naht das Bolk, das an bem breiten Strande Der Donau wohnt und an ben macht'gen hohn, Die, Mauern gleich gethurmt, im ewgen Schneegewande Die deutschen Grenzen hier und dort die welfchen sehn. Sie leitet Friedebert, ein Furft im Baierlande, Um beffen ernfte Stirn schon weiße Locken wehn; Wohl macht das Alter ihn in jedem Rath erfahren, Doch grunt sein frifcher Muth noch wie in Inglingsjahren.

So ordnet sich das heer. Doch an den Flügeln ziehn In dichten Reihn auf hohen Panzerroffen, Im hellen Waffenschmuck, der Ritterschaft Genoffen, Die frei von fremdem Zwang, nur für den Ruhm sich mühn' Zwei Haufen haben sich aus ihrer Zahl geschlossen, In jedem Kampf geübt, zu jedem Wagniß kühn. Dem tapfern Archimbald von Meißen folgt der eine, Den andern leitet Guelf, ein edler Graf vom Rheine.

#### 19.

Doch wie, wenn feierlich in sternenreicher Nacht Das heer des himmels zieht auf wolkenlosen Pfaden, Der siebenfache Glanz der leuchtenden Plejaden Jum goldnen Kreis gefellt vor allen strahlt und lacht: So ließ, vom Kriegsgewihl des dichten Bolks geschieden, Durch Wassen und Gewand, durch Reiz und Mürde schön, Jum Kampse halb geschmückt und halb dem milden Frieden Durch bunte Zierden gleich, ein holder Zug sich sehn.

## 20.

Dort leuchtet Adalbert im hellen Waffenglanze, Und Biarko zeigt sich dort dem tapfern Freund gesellt, Und Rainald spornt das Roß zum zierlich edlen Tanze, Und rüstig reitet dort der alte Danenheld. Auf weißen Zeltern ziehn die reichgeschmückten Frauen, Der kühnen Kriegerschaar ein liebliches Geleit, Und nahe läßt im priesterlichen Kleid Der fromme Greis Ansgarius sich schauen.

hochprangend zog ber Felbherr durch's Gefild Im filberhellen Stahl mit icharfgeschliffnem Schwerte: Ein blühnder Rosenstrauch erschien im blanken Schild, Der rings am grünen Stamm mit Dornen sich bewehrte; Doch war ber Blume haupt in licht Gewölk gehüllt, Das wie ein heil'genschein den glühnden Kelch verklarte, Und unten stand in goldner Schrift dies Wort: Mein Schmerz ist hier, doch meine Lust ist dort.

#### 22.

Doch heller fah man noch von muth'ger Rampfesfreude Und rascher Ungeduld ben Danenfürsten gluhn: Er glanzte weit umber im goldnen Baffenkleide, Das ihm ber fromme Zwerg zum Gastgeschenk verlichn; Im Schilbe war ein Schwert mit doppelt scharser Schneide, Auf das aus klarer Luft ein Stern herniederschien, Am Mand verschlungen sich viel holde Namenszuge, Und nuten stand die Schrift: Er lenchtet mir zum Siege.

## 23.

Auch Reinald ist zum blut'gen Kampf bereit: Wohl halt tein schwerer helm sein wallend haar umfangen, Man sieht tein ehrnes Kleid um seine Glieder prangen, Nicht führt er Lanz' und Axt zum vielfach harten Streit, Doch boch im Busen flammt ihm muthiges Verlangen, Sein helles Auge blist von kühner Frendigkeit; Nicht guügt es ihm, die Saiten nur zu schlagen, Was er im Liede pries, das will er selber wagen.

So zieht er keck dahin und regt sich flink und leicht: Ein bunter Mantel fließt von seinen Schultern nieder, Auf seinem hute wallt ein prangendes Gesieder, Das balt sich saufelnd hebt und schwankend bald sich neigt, Am Gurtel bligt ein Schwert, ein Schild bedeckt die Glieder, In dessen blankem Kreis ein Sichenkranz sich zeigt, Und in der Mitte steht mit heller Schrift geschrieben: Ich bin in Frost und Gluth dem Freunde grün geblieben.

### 25.

So war zum Streit ein jeder Helb geschmuckt. Doch wie sich oft in wilder Strudel Drehen Manch zartes Blumlein zeigt, von rascher Fluth gepflückt, So ließ in ihrem Kreis das Schwesternpaar sich sehen. Durch ihren Busen zog der Uhnung dunkles Wehen; Denn heilig ist das Land, das Jede rings erblickt: Ein stiller Hügel soll die Eine hier umfangen, Die Undre fürstlich hier auf goldnem Throne prangen.

## 26.

Noch freut die Eine sich am heitern Spiel der Welt, Der Andern beut kein Glück sich mehr hienieden; Von holder Hoffnung ist der Einen Brust geschwellt, Der Andern Seele ruht im frommen Gottesfrieden; Was Diese still geliebt, dem ist sie jest gesellt, Von dem, was Iene liebt, hat Gott sie selbst geschieden. So blühn zwei Blumen oft aus einem Zweig hervor, Die neigt das Haupt, und jene steigt empor.

Doch wenn ber Schmerz zuweilen bang' und leife Die stille Bruft Caciliens bewegt,
Dann wendet sie den Blick zum priesterlichen Greife,
Der fromm das heil'ge Kreuz in seinen Sanden tragt.
D füßer Trost der bittern Todesteise!
D Bild, das macht'ge Rraft im Schwachen selbst erregt!
Er, denkt sie, hat fur dich den harten Tod geduldet,
Und stirbst du tausendmal, du bleibst ihm doch verschuldet.

#### 28.

Als jest das Geer die letten Sohn erreicht, Die fanft geschwellt das grune Thal begrenzen, Da öffnet sich das Feld, und Lethra's Beste steigt Mit hohen Zinneureihn und stolzen Manerkranzen Bem fernen Fels empor. Ein Zeder jauchzt und zeigt Dem Andern jest das Ziel, und Aller Angen glanzen Bom freud'gen Kriegesmuth. Ein lautes Feldgeschrei Entbeckt der sichern Stadt, wie nah der Feind ihr sey.

#### 29.

Doch Biarko fühlt ein wunderbares Sehnen, Als er von fern die theuren Mauern fieht, Er ftreckt die Arme aus, sein Auge schwimmt in Thranen, Indes von Schmerz und Lust sein Busen wechselnd glubt, Di, rust er, edle Stadt, du alter Sis der Danen, Woch einmal gruß' ich jest dein heiliges Gebiet! Doch ach, die mich gepflegt in frühen Kinderjahren, Der nah' ich, webe mir, mit fremden Kriegesschaaren,

Doch tranerst du nicht felbst gebengt von frechem Hohn? Hat nicht ein schnöder Anecht in Bande dich geschlagen?
Soll ich zu deiner Schmach dem theuren Necht entsagen,
In eines Räubers Heil der Bater altem Thron?
Nicht fall' auf mich dein Fluch, nur Harald soll ihn tragen!
Er ist dein Feind, und ich bin Gormo's Sohn.
Was zanderst du und duldest fremde Ketten?
In mir, zu mir, mein Volk! Dein König will bich retten.

#### 31.

So ruft er laut. Doch fromm begeistert steigt Der deutsche held vom Roß und neigt sein Knie zur Erde, Und beugt sich tief vor Gott mit glaubiger Geberde, Indeß das ganze heer in stiller Andacht schweigt. Dir weih' ich, herr, dies Land, daß es dein eigen werde, So betet er, das Ziel ist jest erreicht. Mag jest zu jedem Loes dein Rathschluß mich erkiesen, Dein ist die Macht, dein Wille sey gepriesen!

# 32.

Er spricht's und rafftsich auf. Und bald beginnt durch's Felb Das macht'ge heer sich zahllos auszudehnen,
Das Lager steigt empor, es drangt sich Belt an Belt,
Und eine neue Stadt umringt die Stadt der Danen,
Rings werden Wall' erhöht, und Wachen ausgestellt,
Die weite Flux erschallt von friegerischen Ionen,
Bon Beilen fracht der Hain, mauch lust'ges Feuer flammt,
Manch Schuckach wird gebaut, und mancher Pfad verrammt.

Der Feldherr forgt und waltet unverdroffen, Indeß in edlem Schweiß ihm stets die Wangen glühn: Zest tritt er felbst an's Werk, jest treibt er die Genossen, Begegnet jeder Noth, läßt keinen Bortheil flichn; Sein Aug' ist felten nur der süßen Anh geschlossen, Ihn sieht die spate Nacht, der frühe Tag sich mühn, Im Ordnen, im Bollziehn, im Rath, im heer, im Streite Sind Vorsicht stets und Kühnheit ihm zur Seite.

### 34.

Dech auch die Beiden sind zur tapfern Gegenwehr Nicht minder reg und wach, ihr Beiligthum zu schirmen: Auf Jinn' und Maner steht ein kuhnes Beldenheer, Und Kriegsgeschute drohn herab von allen Thurmen; Der bringt Gerath herbei, der schmiedet Schwert und Speer, Der sichert Ihor und Wall vor raschgewagten Sturmen, Die Sichelwagen stehn mit Steinen angefüllt, Indes vom gluhnden Naß der Kessel überquillt.

#### 35.

Der alte König geht mit jugendlichen Schritten Durch Gaff' und Burg und fpornt zum ruft'gen Fleiß Sein rasches Bolt; ben treibt er an mit Bitten, Mergilt mit goldnem tohn bes Andern Muh' und Schweiß, Ermahnt und lobt mit sanstem Wort den Dritten, Und straft bes Wierten Thun mit drohendem Berweiß; Und hier und dort erschallt zum Ansgebet und Zeichen Sein macht'ger Ariegesschild von hellen Schwertesstreichen.

Wohl bricht auch oft in unwirthbarer Nacht Ein kuhner Areis verschworner Kampfgesellen In's Feld hinans und naht des Lagers Wällen, Wo stets zum Schirm des Heers ein Christen Fahnlein wacht. Bald weicht die deutsche Schaar den raschen Ueberfällen, Bald finkt der Heiden Schwarm in unberühmter Schlacht; Doch wird, wie klein auch oft der dunkle Kampf begonnen, Manch edler Held erlegt, manch schöner Preis gewonnen.

### 37.

Doch Undre nahn indeß mit brunftigem Gebet Dem Heiligthum und traun auf ftartre Retter:
Das Bolk der Danen ruft zum Bater aller Götter,
Der hoch auf heil'gem Herd in goldner Rüftung steht;
Der Normann kniet vor Thor, dem herrn der Donnerwetter,
Indeß zum mächt'gen Frey die Schaar der Schweden sieht;
Das Götterhaus ertont von heil'ger Lieder Schalle,
Bon Blut erglänzt der Herd, von Opfern damyst die Halle.

#### 38.

Nur Stiold verschmatt das weibisch seige Flehn, Ihm scheint nach Blut und Kampf und Sieg nur zu gelüsten: Man sieht ihn ohne Nast um Thurm' und Mauern gehn, Das ungestüme Bolk zu ordnen und zu rüsten; Stets läßt er, wo die Noth am größten ist, sich sehn, Und drängt von Zinn' und Wall mit Flamm' und Schwert die Christen.

Ihm folgt der Gieg; wo ihn die Seinen fchann, Ift Sulf' und Schutz und Ruhnheit und Bertraun,

Nur Feige knien, so fpricht er ju Thoritben, Ich hab' allein auf mich mein heil gestellt. Was ruft bas Bolk zu steinernen Gebilden Und ist zum Beten nur und nicht zum Kampf gefellt? In unsern Schwertern wohnt, in helmen und in Schilben Der Afen bulf' und Kraft; ein Gott ist jeder held. Nichts kann bes Liedes Schall, des Opfers Blut uns nugen, Fur Dbin kampfen wir, drum muß uns Dbin schügen.

#### 40.

Gieb mir die hand! So lag uns stets vereint Im Leben stehn! Wer wird uns schmahn und beugen? Die Sonne steigt und sinkt, das falsche G ud erscheint Und flieht; was kummert's uns? Bleibt doch die Kraft uns eigen!

Steth ift ber Sieg bes tapfern Mannes Freund, Das ftarte Schickfal will vor Starken nur fich neigen. Rie ehrt bas End' allein ben kuhn verfochtnen Krieg, Und auch ber Tod ift oft ein ehrenwerther Sieg.

## 41.

So fpricht ber belb; boch scheint von wilden Sorgen Thoristens Gerz erschüttert und entzweit:
Sie blattert ohne Ruh vom Abend bis zum Morgen Berhüllte Runen durch und Annden alter Zeit,
Sist oft ben langen Tag im Kammerlein verborgen Und treibt manch heimlich Wert, das vor dem Licht fich schent, Ein schwarz Geheimniß scheint in ihrer Brust verschlossen, Und dufter spricht sie oft zum tühnen Kampsgenossen:

Noch weiß ich nicht, was uns das Glück verheißt; Die Inkunft ist bewolkt und feltsam find die Zeichen: Bon Wehruf heult die Nacht, graunvolle Bilder schleichen, Im tiefen Grabe seufzt manch alter Heldengeist, Die Sterne kampfen wild in ihren ew'gen Reichen, Es bebt der Göttersis, ein großes Schicksal kreist. Wohl war ich oft bereit, den Vorhaug fortzurücken; Doch ahnend zagt mein Herz, das Unheil zu erblicken.

### 43.

Långst furcht' ich, daß auch dir ein schwarz Berhängniß droht;

Ich felbst beschwor vielleicht es auf bein haupt hernieder. Manch seindlich Zeichen spricht vom Kampf entzweiter Brüder, Bon fluchbeladnem Sieg und unheilvollem Tod. Nicht ruht auf mir die Schuld, ich sang die dunklen Lieder, Wie sie der Norne Ruf dem wilden Geist gebot. Doch mag auch, wie sie will, die grause Zukunft tagen,. RBas die beschieden ist, das will ich mit die tragen.

### 44.

So redet sie, und ihre Blicke gluhn Bon Lieb' und Schmerz und Jorn. Und wie um Felsenhöhen Um frühen Morgen oft mit gran beschwingtem Weben Im settsam duntlen Spiel sich nacht'ge Wolten ziehn; Doch strahlend läßt am Pol das goldne Licht sich sehen, Der Schleier reißt, die dichten Nebel slichn, Das Felsenhaupt erglänzt und rauscht mit hohen Zweigen Und scheint in's tlare Blan noch tühner auszusteigen:

So last der Jungfran dunkles Wort Mit finftern Zweifeln oft des Freundes Seele ringen, Manch grauelvolles Bild von Fluch und grausem Mord Scheint tief aus schwarzer Nacht zu ihm, empor zu dringen, Dech scheucht uach kurzem Kampf mit siegreich hellen Schwingen Die alte helbenkraft den dustern Nebel fort; Sein kuhnes herz begehrt im Drange großer Seiten Nur mit dem Feind, nicht mit sich selbst zu streiten.

### 46.

Als fo an Stiolds Bertraun des Boltes Muth fich nahrt, Muht anch das deutsche Beer fich draußen unverdreffen. Stets naher wird die Burg bedrangt und eingeschleffen, Rur wenig Pfade find dem Feind noch unverwehrt, Schon mancher Quell versiegt, der sonft zur Stadt gefloffen, Ben Kriegesflammen ift schon manche Saat verzehrt. Dech stolz verlacht das Belt, da nichts zum freud'gen Leben Der reichen Stadt gebricht, der Christen eitles Streben.

## 47.

Wohl naht sich oft jum Sturm das deutsche heer, Doch tehrt ce stets verdrängt und blutend wieder, Denn grimmig waltet rings der Danen Gegenwehr, Der Sichelwagen rollt und bricht des Feindes Glieder, Die heiße Welle strömt, es fliegen Pfeil und Speer, Wom jaben Abhang sturzt der Stackelbalken nieder, Gemäur und Graben sind mit Jodten augefüllt, Und mancher blut'ge Strom burchrieselt das Gefild.

So war schon mancher Tag verschwunden, Da spricht im hohen Heldenkreis, Der in des Führers Zelt zum Nathe sich verbunden, Ansgarius, der gottgeweihte Greis: Bergebens muht ihr euch, den Feind zu überwinden, Nicht frommt zum großen Werk des Menschen Kraft und Nath, Bis nicht das Bolk, befreit von ird'schen Sünden, Mit reinem Flehn dem höchsten Gott sich naht.

#### 49.

Der zweite Mond ift schon vorbeigestoffen, Seit ihr zuerst den Danenstrand begrüßt, Und doch hat Reiner noch das Mahl des herrn genoffen, Noch Reiner fromm vor Gott sein sundlich Thun gebußt. Noch prangen blutbesteckt im heiligen Gefilde, Das sich der himmel selbst zum Eigenthum erkor, Bersluchte Opferhohn und heidnische Gebilde, Und für den Ew'gen steigt noch kein Altar empor.

#### 50.

So tilgt denn jest von diesen schönen Unen Den Granel fort, der Gottes Erde schmaht!
Last einen reinen herd dem höchsten uns erbauen,
Und sühnt den himmel dort mit Buß' und mit Gebet!
Dann kehrt zum Krieg zuruck mit freudigem Vertrauen!
Nie tauscht der Ew'ge den, der fromm ihn angesieht.
Er spricht's, und Seder ehrt das Wort des Gottgeweihten Und geht, zum heil'gen Werk die Schaaren zu bereiten.

Richt fern vom Lager war mit einem dunklen hain Gin fteiler Singel rings bekleibet, Und auf dem Gipfel ftand ein hoher Opferstein, Wo oft am blut'gen Mahl der macht'ge Fren fich weibet, Der Kraft ben Fluren giebt und Segen und Gedeihn Und mit gewalt'ger hand die Zeiten lenkt und scheibet; Auch thurmte droben sich, weit schauend durch's Gefild, In riesiger Gestalt das alte Gotterbild.

#### 52.

hier war ber Ort, wo Biarko's Kampfgenoffen Fur ihren herrn bem Tobe sich geweiht, Bo Gormo's Cohn, vom Feinde rings umschloffen, Mit tapferm Schwert die Brant und sich befreit. Manch edles Blut war früher hier gestoffen Bei'm Mahl des Goben bald, und bald im wilden Streit. hier foll, wenn siegreich einst die Kreuzesbanner wallen, Dem herrn des himmels auch ein blut'ges Opfer fallen.

## 53.

Schon zieht das heer die waldigen hinan, Das heilige Werk des Glaubens zu vollenden; Mit Stab und Inful geht Ausgarius voran Und trägt das Kreuz des herrn in hocherhobnen handen; Das ganze Bolt stimmt fromme Lieder an Und bittet Gett, sein heil herabzusenden; Und bald umschließt die tapfre Christenschaar Im weiten Kreis den heidnischen Altar.

Doch Abalbert, der auf des himmels Segen, Auf Gottes Kraft zur kuhnen That vertraut, Tritt muthig jest dem hohen Bild entgegen, Das zornig ernft zu ihm herniederschaut. Er hebt die Kolb' empor und trifft mit macht'gen Schlägen Die riesige Gestalt; im hain erhallt es laut, Es zischt die Luft von ungeheuren Streichen, Der herd erbebt, der Grund beginnt zu weichen.

## 55.

Schon wankt bas Bild, der Opferstein zerspringt, Es wankt und fällt, die nahen Eichen zittern, Ein stilles Grausen scheint die Erde zu erschüttern, Da vom Altar herab ihr alter Herrscher finkt. Um himmel rollt's heran gleich fernen Ungewittern, Indeß der mächt'ge Schall den weiten hain durchdringt; Doch still und leicht umspielt die riesenhaften Trümmer Das heil'ge Sonnenlicht mit siegreich hellem Schimmer.

#### 56.

So sturmeszorn gefaßt, um welchen od' und kahl In schattig seuchter Nacht die nahen Fluren lagen, Bon Sturmeszorn gefaßt, von Gettes Bliß zerschlagen, Mit donnerndem Gekrach hinab in's tiefe Ihal. Balb wird der freie Grund nun holde Blumen tragen, Bom Thau erquickt, im warmen Sonnenstrahl, Und segensreich wird auf den wüsten Raumen Die junge Saat in freud'ger Fülle keimen.

Ein lautes Sanchzen tont die dichten Reihn entlang, Sobald bas ftolze Bild von seinem Thron gefallen, Und heller laßt den frommen Chorgefang Die Christenschaar empor zum himmel schallen, Bon jeder Lippe tont dem höchsten Preis und Dank, Man sieht aus manchem Blick viel freud'ge Thranen wallen, Und wie der heidengott gestürzt am Boden liegt, Scheint Iedem auch das Belk der heiden schon besiegt.

58.

Bem schrochen wird des herdes Grund und Schwelle, Wem schnecken Schutt das Nasengrun befreit,
Und rings der Ort mit heil'ger Suhnungswelle
Bum nenen Sie des Ew'gen eingeweiht;
Und bald erhebt sich jest an jenes herdes Stelle
Ein reiner hochaltar dem Gott der Christenheit,
Und jeder Krieger eilt des Waldes Bier zu pflücken
Und will den Tisch des herrn zur frommen Feier schmücken.

59.

So prangt beb Ewigen Altar, Mit Blumen hold umkranzt und jugendlichen Zweigen. Auf feinen Stufen fieht ber beil'ge Greis Ansgar, Und betend harrt bas Bolt mit bemuthsvollem Schweigen. Er hebt bas Krenz empor, und rings beginnt bie Schaar Mit fromm entbloftem Saupt sich auf die Knie zu neigen, Der Sain verstummt, kein leifes Luftden bebt, Als fo ber Breis die ernste Stimm' erhebt:

Bu Boden sank der stolze Gott der Erde, Den blinder Wahn auf seinen Thron gesetzt, Erloschen ist die Flamm' auf schnodem Berde, Bersohnt das Blut, das schuldlos ihn benetzt. Und daß dies Land ein Tempel Gottes werde, Bereinigt ihr zum heil'gen Mahl euch jetzt. Mag lang' auch oft die Nacht am himmel grauen, Einst läßt sich doch die helle Sonne schauen.

# 61.

D blickt umher, wie hold die Wiesen bluhn, Wie segenreich die goldnen Saaten fiehen! Wielfarbig lacht der haine frisches Grun, Der Sonnenglanz umleuchtet Thal und hohen. Schon scheint der herr durch sein Gebiet zu ziehn, Die Flur vernimmt und fühlt sein heil'ges Wehen, Gedeihn und Gluck bereiten ihm den Pfad, Kein Tod ist dort, wo Gottes Odem naht.

# 62.

Richt darf dies Land, so reich an Lust und Segen, Ein Ränbervolk mit trop'gem Sinn entweihn, Richt ferner hier unband'ger Jorn sich regen, Und wilder Muth am Frevel sich erfreun. Was Gott erschuf, das muß die Liebe pflegen, Und Friede soll des Schönen Hüter seyn. Die Hölle mag am blut'gen Dienst sich laben, Dem reinen Gott gebühren reine Gaben.

Berblendet Bolk! Roch deckt dich finstre Nacht, Doch herrlich wird auch dir die Sonne steigen, Der blinde Wahn, des Jorns verwegne Macht Soll fromm sich bald dem milden Glauben neigen, Und deine Kraft, die jest den Herrn verlacht, Sich rühmlich einst im Dienst des Herrn erzeigen. Glückselig Bolk, dem Gott nach kurzem Streit So reiches heil, so sell'ge hoffnung beut!

#### 64.

Wohl drangt dich noch des Krieges blut'ges Walten, Denn Großes wird im Kampfe nur erstredt; 3u machtig sind die Bande, die dich halten, 3u dicht die Nacht, die deinen Geist umschwebt. Erst muß der Pflug den harten Grund zerspalten, Eh frohlich sich die junge Saat erhebt, Und Flamm' und Schwert die Dornen rings verzehren, Soll suße Frucht dein Garten dir gewähren.

# 65.

Doch ihr, die Gott zu feinem heer geweiht, Der großen That verbündete Genoffen, Empfangt das Mahl, das ench der himmel beut, Und beutt an den, deß Blut für euch gestoffen! Send mild, wie er, und liebt euch und verzeiht, Send flart, wie er, zum Kampf und Aod entschloffen! Dann kundet euch des himmels reiche huld Durch meinen Mund Bergebung aller Schuld.

So spricht der Greis und beut in goldner Schaale Den Leib des herrn der stillen Menge dar. Fromm naht ein Jeder sich dem heil'gen Liebesmahle, Und sündenfrei verläßt ein Jeder den Altar. Dann wendet wiederum zum Lagerplat im Thale Mit freud'gen Liedern sich die ausgeschute Schaar, Und jeder Krieger sühlt sich nach dem frommen Werke Mit neuem Muth belebt und wunderbarer Stärke.



# Cácilie.

3 wolfter Gefang.



Doch ruhig fahn zu Fren's erhabnem Thron
Die heiden in der Burg das heer der Christen schreiten.
Wohl ahnen sie das Werk, das Jene dort bereiten,
Doch Jeder traut dem Gott und denkt im stillen hohn:
Wohl wird der macht'ge Fren fur seinen hügel streiten
Und wild die freche Schaar mit jahem Jorn bedrohn.
Doch sieh, schon sinkt der herd, von Feindeshand zerschlagen,
Schon sieht man hoch das Kreuz auf seinen Trümmern ragen.

2.

Wie heimlich oft? die rasche Flamm' entspringt Im niedrigen Gebusch, an dunklen Waldesstellen; Noch schwimmt der Dampf umher in mannichfalt'gen Wellen, Indeß nur hier und dort die Gluth hervor sich ringt; Doch mächtig naht der Sturm, der Flamme Kraft zu schwellen, Die wild und gierig bald von Baum zu Baum sich schlingt, Es sauft und kracht im Hain mit grimmigem Getümmel, Und tausend Häupter hebt die rothe Gluth zum himmel:

So hort man jest zuerft der heiben fille Buth Durch dumpfes Murmeln fich und leifes Drann verkinden, Moch kann ter irre Born den sichern Pfad nicht finden Und wälst fich hin und her mit ungewisser Fluth; Doch heller stets beginnt der Grimm sich zu entzünden, Gin Jeder fast das Schwert, ein Jeder lechzt nach Blut, Nings rennt und wogt das Bolk in wildemporten Massen, Auf, zu den Wassen! ruft's auf Mauer, Burg und Gassen!

#### 4.

Jur Konigehalle malzt ber mufte Schwarm fich fort, Gin Jeder heischt die Schlacht und will die Gotter rachen. Bergebens sucht der Furst ihr Jurnen zu besprechen, Sein Rath ift flucht'ger Schaum, ein hanch im Sturm sein Wort;

Schon will das Wolf allein hinaus in's Lager brechen, Schon reihn und ruften fich bie Saufen hier und dort, Da lagt ber Konig auch, bie Menge gu verfohnen, Lautschallend von ber Burg ben goldnen Schild ertonen.

5.

Nun raffelt's rings von lautem Waffenklang, Nun bebt der Grund von Fußvolk, Roß und Reitern, Gin jeder held beginnt ben kuhnen Schlachtgefang Und zieht einher, umringt von ruftigen Begleitern. hier naht gepanzert Bolk mit brohnend festem Gang, Dort schweift in freud'ger haft ein Schwarm von leichten Streitern,

Und wechselnd prangt nach Burde, Citt' und land Die mannichsatt'ge Schaar in Waffen und Gewand.

Wie schlank und stolz auf steilen Bergeshöhen Mit schwarzem Haupt ein Tannenwald sich thurmt, Wo eng vereint die hohen Stamme stehen, Im trop'gen Bund, wenn wild das Wetter sturmt: So war die dichte Schaar der Danen anzusehen, Worin der Schild den Schild, der held den helden schirmt; hell blinkte seder Mann im ehrnen Wassenglanze, Jum festen Kampf bewehrt mit Art und Schwert und Lanze.

#### 7.

Auf hohem Wagen zog der alte Fürst einher: Sein starker Arm gebot vier schwarzen Panzerrossen, Die Glieder leuchteten in kriegerischer Wehr, Dem ew'gen Felsen gleich vom starren Gis umschlossen, Und wie ein Fichtenstamm, am moos'gen Thurm entsprossen, Erglänzt in seiner Hand ein ungeheurer Speer, Bon Golde war der Schild, der seinen Leib beschüßte, Won Gold der hohe Helm, worauf die Krone bliste.

8.

Doch machtig hob, in dreifach Erz gehüllt, Sich Stield empor im Kreis der Waffenbrüder. So schaut ein heldenmahl, auf wustem Schlachtgefild Aus Steinen aufgethurmt, auf dunkle Graber nieder. Auf seinem helme schwang ein Adler sein Gesieder, Bon Bligen funkelte sein ungeheurer Schild. Dem starken Freunde geht der tapfre Relf zur Seite, Im Nathe wohl geprüft und wacker auch im Streite.

Dann naht mit Ebelrad ber Juten ruft'ger Schwarm, Mit ihm, für ben im Kampf fein Bruder jungit gefallen. Wohl ruht er bald vielleicht im holden Liebesarm, Wohl schmuckt die Braut vielleicht dem Sieger schon die hallen, Doch ihn umschattet noch der stillgenahrte harm, Nur Nache fühlt er jest, nicht Lieb' im herzen wallen, Wohl gab' er gern mit wildverstörtem Sinn Für seines Feindes Blut die Liebste selbst dahin.

#### 10.

Dann fieht man Biorn vor feinen Schaaren prangen, Und Torkill zieht mit ihm, sein treuer Kampfgenoß, Er, der daheim, als harald's Schilde klangen, Die holde Braut verließ im vaterlichen Schloß. Wie hielt sie schweigend ihn und lang' und fest umfangen, Wie zagte Wort und Blick, wie manche Thrane floß! Allein wie bitter auch sich Lieb' und Pflicht entzweiten, Er ging, fur seinen Gott und für sein Wolk zu streiten.

#### 11.

So warst auch du, mein Führer und mein Freund,
D Beaulien, deutscher held, als noch am himmelsbogen
Die Waage schwankend hing, dich in des Krieges Wogen
Und drängtest ritterlich den übermächt'gen Feind.
Wie schwarz die Wetter auch um deine Liebe zogen,
Dir war das Baterland noch inniger vereint.
heil dir, der friedlich seht im Schatten seiner Eichen
Sich mit den Kränzen schmückt, die Lieb' und Ruhm ihm
reichen!

Doch wie des Nachts auf wustem Brockenfeld, Wenn schauerlich unholde Zauber walten, Ein dustres heer verworrener Gestalten Sich grauenvoll zum froben Fest gesellt; Dumpf heult der Wind in tiesen Felsensvalten, Die haide seufzt, die Tanne saust und gellt, lud tobend kommt der Schwarm durch's Moor herangesahren, In wildverzerrter Form, mit grimmgesträubten haaren:

#### 13.

So nahte jest um Grombar rings zerftreut Das rauhe heer von hekla's Eisgefilden. Es prangte jeder Mann im feltsam fremden Kleid, Die helme starrten hoch von gräßlichen Gebilden, Manch Scheusal zeigte sich auf ihren mächt'gen Schilden, Wie dort ihr grimm Gezücht die Nebelinsel beut, Und schaurig klang in ihren Wassenkreisen Manch Lied der Schlacht in dunklen Sangesweisen.

## 14.

Wie sich ein Nachtgewolf' am heitern himmel regt, Bieht stolz ihr dustrer Furst im hellen Sonnenstrahle. Bwei Manner heben kaum die Kenl' aus blantem Stahle, Die er mit leichtem Schwung in starker Rechte trägt; Ihn deckt des Baren Fell, den er im sinstern Thale Bum blut'gen Trank der Kraft nach hartem Kampf erlegt; Und grimmig banmte sich dem Helm zur Zier und Wache hoch über seinem Haupt ein schwarzbeschwingter Drache.

Mit wildem Klang und lautem Schlachtgeschrei, Wie krachzend in der Luft viel Geier sich gesellen, Bieht dann ein tühnes Belk, das Tolkar von den Wellen Des eifigen Meers geführt, jum raschen Kampf herbei. Die lange Lanze weiß den Feind von fern zu fällen, Auf ihren helmen ragt manch hohes hirschgeweih. Ihr riefiger Konig prangt gebietend vor dem heere Und schwingt in jeder hand zwei ungeheure Speere.

#### 16.

So reiht sich Harald's Bolk. Doch nahn der blut'gen Schlacht

Die Manner nicht allein. Auf ftolzen Roffen reiten Biel holbe Jungfraun auch in kuhner Waffenpracht, Bur eblen Geldenbahn die Liebsten zu begleiten. Ihr Aug', in dem so mild die Liebe sonst gelacht, Scheint mit den Bliben jest an hellem Born zu streiten; Doch ist der Waffenrock, der ihre Glieder drückt, Mit mancher bunten Bier anmuthig ausgeschmückt.

#### 17.

So ritten einst die gottlichen Walbyren, Wie holden Truges voll die alte Sag' und tehrt, Bur Schlacht hinaus, die Helden heimzuführen Aus blut'gem Thal zu Wallhalls beil'gem Berd. Die Wasse schien zugleich zu schrecken und zu zieren, Und sichern Tod und füssen gab ihr Schwert; Doch war der Arieg vollbracht, dann dienten sie den Gästen Mit minniglicher Suld bei Odin's Götterfesten.

Thorilde führt die holde Schaar. Ein silbern Panzerkleid umhüllt die schlanken Glieder, Und leicht und lieblich wallt ihr dunkles Lockenhaar, Bom Winde sanft gewiegt, zur hellen Küstung nieder; Doch regt's in ihrem Blick sich wild und wunderbar, Als strahl' ein Fluchgestirn aus klaren Quellen wieder, Und wechselnd schwebt um's ernste Angesicht Der Ahnung Nacht, des Jorns erglühend Licht.

#### 19.

Doch, wo die ersten Glieder schreiten, Da geht im ernsten Kreis der Stalden edle Jahl. Gleich rustig ist ihr Muth zum Singen und zum Streiten, Ihr Lied ergößt das herz, und Wunden schlägt ihr Stahl; Im Kampse ruhren sie mit ehrnem Schwert die Saiten, Doch suß mit leichter hand am hochzeitlichen Mahl. Und während laut umher die harfen jeht erdröhnen, Beginnt aus tieser Brust ihr heilig Lied zu tonen:

# 20.

Was schimmert dort an fernen Bergeshohn? Welch helles Licht umlenchtet Odin's hallen? Die Götter nahn, mit ench zum Kampf zu gehn, Schon hor' ich fern ihr mächt'ges Wandeln schallen. Schön ist der Sieg, und auch der Tod ist schön; In Freuden prangt, wer siegt, und wer gefallen. So tont das Lied und facht in jedem Mann Des wilden Muths unbänd'ge Flammen an.

Test öffnen sich bes Thors gewalt'ge Gitter,
In Schaaren ftromt das ruft'ge Wolk hinaus,
Rafch sprengen hier und dort die ruft'gen Danenritter Und fordern schon von fern den Feind zum Rampf heraus,
Die weite Flur ertont, als nah' ein Ungewitter,
Bon Wiehern, Klang und Ruf und Stampfen und Gebraus,
Und furchtbar gellen oft durch's tobende Gedränge
Gleich lautem Schlachtgebot die ehrnen Saitenklänge.

#### 22.

Schnell eilen jest vom hohen Lagermall Die Spaher durch das heer, die Runde zu verstreuen. Die Feinde nahn! so ruft es überall, Unf, Krieger, auf, zu Roß! bewehrt euch! schließt die Reihen! Von Belt zu Belt tont lanter hornerschall, Mit Waffentlang gemischt und Frag' und Ruf und Schreien; Der seht ben helm auf's hanpt, Der schnallt das scharfe Schwert

Und Der die Ruftung fest, und Sener fleigt auf's Pferd.

#### 93

Indes die Führer nun die Schaaren reihn und theilen, Und Jeder sich zu seinem Banner stellt, Tritt Abalbert, zum heil'gen Kampf zu eilen, Mit ernstem Blick hervor aus seinem Belt. Bur turze Zeit will er bei ihr noch weilen, Mit der ihn Glaub' und Lieb' und Loos gesellt. So geht er fort im hellen Wassenprangen, Das Haupt allein vom helm noch nicht umfangen.

Und als er jest ihr Zelt betreten hat, Da beugt er fromm und still sein Knie zur Erde. Aus seinem Blick glauzt jede große That, Sein hoher Sinn aus jeglicher Geberde; Nicht weiß er, ob vielleicht schon jest der Tod ihm naht, Das weiß er, daß er stets als Sieger sterben werde, Da sichtbarlich von Gottes Hauch umweht Ein solch Gebild vor seinem Auge steht.

## 25.

Die Sonne blickt mit goldnem Strahlenscheine In's offne Zelt und rothet ihr Gesicht, Und lieblich scheint's, als ob in heil'ger Neine Aus ihren Augen erst ber helle Schimmer bricht. So stehst du jest im Paradieses Saine, Du sel'ges Bild, verklart in eignem Licht, Und sendest hold auf deines Sangers Lieder Zum großen Werk Begeistrungsstrahlen nieder.

## 26.

Und fanft beginnt ber Nitter biefes Wort: Die Feinde nahn, ich muß zum Kampfe geben; Der Muth, die Pflicht, der himmel ruft mich fort. Nicht wird vielleicht mein Blick dich wiederschen, Doch bleibt mir ja die Liebe hier und dort. Drum sprech' ich: herr, dein Wille mag geschehen! Ich klage nicht; selbst dieser Angenblick, Ein bittrer sonst, ist reich an sel'gem Glück.

Denn foll ich nicht ber ew'gen Gute danken, Daß sie durch bich, du reines heil'genbild, Der Bunsche Streit, des Billens feiges Schwanken, Den eitlen Bahn in meiner Bruft gestillt? Durch dich mein herz mit heiligen Gedanken, Mit Gottvertraun und sel'ger Ruh' erfüllt? Daß sie durch dich des Busens wildre Triebe Gereinigt hat zu Glauben, Muth und Liebe?

## 28.

Satt' ich auch einmal nur in's Auge dir gefchant, Wohl achtet' ich mich schon beglückt und hochgeboren; Zest haft du selbst mich liebend anserkoren, Der himmel selbst hat dich mir angetraut, So bist du mein und gehst mir nie verloren. Leb wohl, geliebtes Bild, leb wohl, du holde Brant! Verzage nicht und laß voran mich schreiten, Dir deinen Sie dort oben zu bereiten!

# 29.

So fpricht der Be'd. Und wie von Gott gefandt, Ein Engel niedersteigt zum irdischen Gesilde Und fill durch's Leben wallt, von Menschen unerkannt, Dech ploslich fich verklart in heil'ger Kraft und Milde; Schon leuchten Sterne rings am luftigen Gewand, Und Strahlen spruhn umber vom gottlichen Gebilde, Und ber noch kann am Spiel der Kindlein sich erfreut, Steht hoch und prangend da in lichter herrlichkeit:

So scheint Cacilie sich sichtlich zu erheben Mit höherer Gestalt und hellerm Angesicht, Um ihre Lippen scheint bas Wehn des Herrn zu schweben, Sie legt die zarte Hand auf seine Stirn und spricht: Ich segne dich. Das hat mir Gett gegeben. Hell blist durch meinen Geist mir jest sein ew'ges Licht. Auf beinem Schwert ist Sieg, und Heil auf beinen Bahnen, Und Gottes Engel ziehn voran den Kreuzesfahnen.

#### 31.

Geh hin, ich zage nicht, geh hin zur heil'gen Schlacht! Richt halt' ich dich zuruck mit bangen Liebesbitten. Biel hab' ich foust im Wahn gerungen und gestritten, Doch jest ist himmelsruh' in meiner Bruft erwacht, Ja selig ist mein Herz, daß es für Gott gelitten, Für Gott sein einz'ges Glück zum Opfer dargebracht; Doch sel'ger noch, daß Gottes Lieb' und Gnade Mich dir zum Trost gesellt auf beinem dunklen Pfade.

## 32.

Wenn dir vielleicht auch jest schon dein Verhängniß droht, Mir bleibt der Trost, daß ich im Gluck und Leide Dich tief und treu gesiedt dis in den Tod, Daß nur ein kurzer Raum die gleichen Seelen scheide. Die gleiche Nacht umfing, erweckt ein Morgenroth, Ein Pfad ist und bereit, ein himmel fur und beide. Leb wohl, leb wohl! Doch nein, nicht dieses Scheidewort! Willsommen, theurer Freund, hienieden oder dort!

Co ruft sie aus. Da naht mit ernstem Schweigen Unch Reinald sich, jum tapfern Kampf bewehrt, Er reitet still heran und grußt mit tiesem Neigen Sie ritterlich und fenkt bas blanke Schwert; Dann zieht er lächelnd fort, und seine Blicke zeigen, Daß er für sie den Sieg, für sie den Tod begehrt. Und auch der Nitter drückt den helm auf's haupt und reitet 3um Kampf hinaus, noch lang von ihrem Blick begleitet.

#### 34.

Nur einen helben hielt der Liebe fußes Band Noch fern vom Schlachtgewuhl. Mit lieblich gluhnden Wangen Caß neben ihm die Braut und flocht mit leisem Bangen Ihm manche holde Zier um Waffen und Gewand. Ihr Auge lächelte; doch helle Ihranen drangen Berstohlen oft hervor und nehten ihre hand, Die hier und dort bemuht felbst in der hastigen Gile Nur neue Zegrung fand, damit der Freund noch weile.

## 35.

Doch als gewalt'ger nun ber Auf bes Horns gebent, Da fahrt fie auf und fpricht nach turzem Sinnen: Borch, Biarto, horch ben Rlang! Er ruft bich fort zum Streit.

Celbft bich nicht mocht' ich je burch beine Schmach gewinnen. Bieb bin' hat meine Sand boch beinen Stahl geweiht, Ift boch gerecht und kuhn und ruhmlich bein Beginnen. Und kampft bie Lieb' auch oft mit Ehr' und Pflicht, Berreihlich ist ber Kampf, boch ift ihr Sieg es nicht.

So ruft sie aus und reicht zum letten Scheiden Mit hellem Blick die zarte hand ihm dar. Er springt empor, ergreift das Schwert mit Freuden Und sprengt vom Kreis der Lust zum Kreise der Gefahr. Schon liegt der Wall, die Ebne zwischen Beiden, Schon mischt der held sich in die erste Schaar, Er füßt den theuren Speer, geschmückt von ihren händen, Dann eilt er muthig ihn in Feindesbruft zu senden.

#### 37.

Durch wenig Raum nur find die Heere noch getrennt, Schon hort die deutsche Schaar der Feinde Auf und Drauen, Und Torkill, deffen Muth in hellen Flammen brennt, Bieht schon mit Biorn heran und subrt die ersten Reihen. Un holden Bildern scheint sein Geist sich zu erfreuen, Er denkt an sie, die stets sein treues Herz ihm nennt, Und spaht schon jest umher, an wem sein Schwert sich übe, Um durch gewalt'ge That zu zeigen, daß er liebe.

#### 38,

Doch Biarko sprengt dem deutschen Geer Im Sturme jest vorau; er sendet gleich dem Blige Den kühnen Blick voraus und hebt und wirst den Speer; Auf Torkill's Busen schwingt sich rasch die ehrne Spige, Nichts frommt des Schildes blanke Wehr, Kein Panzer ist so fest, der vor dem Tod ihn schüse, Es gellt der Schild, die helle Rüstung klingt, Schon fühlt das Herz den Stahl, der Peld ersenfzt und sinkt.

Co mußteft bu als erftes Opfer fallen, Den kaum fo fuß die hoffnung noch gewiegt! Doch mahlte dir das Gluck den wurd'gen Feind vor Allen, Bon allen Waffen hat die schonfte dich besiegt; Das Band, das jest sich farbt von deines Blutes Wallen, hat zarte Liebeshand an jenen Speer gefügt, Und er, der freudig prangt, daß er den Feind erschlagen, Er wurde, kennt' er dich, an deiner Leiche klagen.

#### 40.

Im bittern Schmerze fpringt zur Rache Biorn hervor; Doch sterbend halt mit matten handen
Ihn Torkill jest zuruck: D hebe mich empor,
D laß mich, stammelt er, an deinem Busen enden!
Durch dich nur, den ich fruh zum Bruder mir erkor,
Will ich der Liebsten jest die herbe Kunde senden,
Dir sen mein Grab, mein Ruhm und meine Pflicht vertraut:
Sen herrscher meines Bolts und schuse meine Braut!

#### 41.

Er fpricht's und ftirbt. Dech naher schon besiedern Die Schweizer jest der Pfeile rasche Saat. Des Feindes Schleuder sauft, dies Brusen zu erwidern, Schwell eilt und kehrt der Jod zuruck auf luft'gem Pfad. Ichen schwindet hier und dort ein Streiter in den Gliedern, Mubul - gefallt durch ruhmlos bunkle That; Doch als ber Maum sich fullt, da last die hand der Schüfen Für Schleuder und Geschoft die blanken Schwerter bligen.

Gewaltig fprengt Vinzenz, ber Schweizerheld, Die Danen an und schwingt den scharfen Degen: Schon mancher Schild und mancher Helm zerschellt, Bergebens ftarrt ihm mancher Speer entgegen; Schon liegen Dannebold und Boldewin gefällt, Er spaltzt Othurs haupt mit zwei gewalt'gen Schlägen. Der laute Larm des nahen Kampfs erwacht, Und wilder mischt sich schon die rasch entbrannte Schlacht.

#### 43.

Bald treffen jest sich auch die ganzen Heere, Es kliert und branft und donnert durch's Gefild, Um Schwert erklingt das Schwert, der Speer am Speere, Dem Helme droht der Helm, der Schild dem Schild. Die weite Fläche gleicht dem hochempörten Meere, Bom Donnersturm durchbraust, von Wetternacht umhült, Wo Wolkenbrüche rings und Hagelschauer regnen, Und Well' und Welle sich und Blig und Blig begegnen.

# 44.

Hier ftarrt gefällt ein dichter Lanzenwald, Soch funkelt dort das Schwert im Sonnenscheine, Jum Rosse drangt das Roß sich mit Gewalt Und kampft ergrimmt dem Neiter im Vereine, Es schwirrt der Pfeil, es sausen Speer' und Steine, Der helm zerbricht, der Schild, die Rüffung schallt, Das horn ertont, die Kriegstrompeten schwettern, Wie Adlerruf in lanten Sturmeswettern.

Noch fallt in jedem heer dem Tobe gleiche Caat, Noch Reiner dringt voran, noch Reinen fieht man weichen; Wie Schwert um Schwert sich hebt, so wechseln That um That, Wer kaum den Feind erlegt, erliegt von Feindesstreichen. Da bricht zuerst sich Abalbert den Pfad, Er sprengt burch Blut, durch Baffen, Bund' und Leichen Dem Orte zu, wo Islands heldenreihn Mit grimmigem Gesecht die deutsche Schaar bedraun.

46.

Wie riesenhoch sich eine Wassersaule Mit dunklem haupt aus wildem Meer erhebt, So zieht ihr Fürst voran und schwingt die ehrne Keule, Bei deren Fall die Luft, der Grund, nur er nicht, bebt. Ihm folgt die Kriegerschaar mit lautem Schlachtgeheule, Auf ihren helmen scheint der grause Schmuck belebt: Die Flügel schwingt der Aar, weit gahnt des Wolfes Nachen, Des Greisen Kralle droht, und Flammen spein die Drachen,

47.

Raum naht sich jest von fern ber beutsche Gelb, Da hebt sein Feind bie macht'ge Reul' aus Eisen Und schwingt sie leicht nur's Saupt in raschen Rreisen, Daß laut bie Luft von ihrem Schwunge gellt. Und bumpf beginnt er bann die alten Baterweisen Und geht mit trob'gem Schritt burch's blutbebeckte Felb. Sein Miesenleib erhebt sich über alle Streiter, Und hohnisch schaut sein Blick herab auf Rop und Neiter.

Der Nitter spornt sein Roß und senkt ben Langenschaft, Doch Jener hebt die Wehr zu ungeheuren Sieben Und trifft des Feindes Spieß mit so gewalt'ger Kraft, Daß Erz und Splitter rings in alle Lufte stieben. Schnell hat indeß der held das Noß vorbeigetrieben, Daß er sein Thier und sich dem zweiten Schlag entrast, Der, als er hinter ihm zur Erde niederwettert, Gesunkne Schild' und helm' und Leichen nur zerschmettert.

#### 49.

Doch Tener hat indeß sein rasches Roß gewandt, Er zuckt das gute Schwert, indeß der wilde Seide Die Waffe wieder hebt, und trennt mit scharfer Schneide Durch einen Schlag vom Arme Keul' und Hand. Dann zuckt er's noch einmal und stößt, von Born entbrannt, Den Stahl durch's Waffenkleid ihm tief in's Eingeweide. Er fällt und mordet noch in legter Todeswuth Ein sterbend Kriegerpaar, das ihm zur Seite ruht.

# 50.

Doch wuthend naht, um Grombar's Tod zu rachen, Das Inselvolk mit grimmigem Geschrei,
Sie drohn und schwarmen rings, sie werfen, haun und stechen. Noch halt des Nitters Schild vor Sieb und Wurf ihn frei, Doch muß er bald von harten Schlägen brechen, Und nur sein gutes Schwert bleibt noch dem Selden treu; Das schwingt er ohne Naft in unverzagten Sanden, Bald Tod umherzustreun und bald ihn abzuwenden.

Indes beginnt mit leichter Reiterschaar Der Ganger durch's Gefild bald hier bald bort zu sprengen, Und wie sein freud'ger Geift in irrenden Gefangen, Go schweift sein Muth umber durch lust'ge Kampfgefahr. Da sieht er fern das Wolk im wilden Streit sich drangen, Er nimmt des Freundes Noth, die Buth der Feinde wahr.. Auf, ruft er, auf, dort gilt's! und fliegt heran zum Streite, Und rasselnd sprengt die Schaar der Reiter ihm zur Seite.

52.

Sein leichtes Rößlein scheint die Erde zu verschmähn, Der seidene Mantel wallt, eutführt vom flücht'gen Winde, Es lacht der blanke Schild, des hutes Federn wehn, Um seine Schultern glanzt die goldne Waffenbinde; Sein Wesen ift so mild und freundlich auzuschn, Sein Schmuck so festlich hell, als ob er Frieden kunde; Und selbst sein scharfer Stahl, auf den die Sonne blickt, Scheint mehr zur Luft, als zum Gesecht gezückt.

53.

Doch wie ein Blie vom heitern himmel nieber Sich gundend fentt in's tichte Dorngestrauch:
Das Tener spruht empor und schwingt sich hin und wieder,'
Umzittert jedes Blatt und hupft von Zweig zu Zweig,
In tausend Farben spielt's, regt taufend schnelle Glieder,
Berstörend zwar, doch lieblich auch zugleich:
Co bricht mit Mainald jeht die freud'ge Schaar ber Reiter
Mit raschem Schwertesschlag in Islands wilde Streiter.

Den macht'gen hielm, der schon die Lanze schwingt, Um Abalbert im Rucken zu durchstechen, Ereilt des Sangers Schwert, daß helm und haupt zerspringt, Und herz und Augen ihm im raschen Tode brechen; Auch Suerting, der sich naht, des Freundes Fall zu rachen, Erliegt dem Stahl, der noch von theurem Blute blinkt, Er sturzt auf hielm herab und nagt mit bleichem Munde Im wilden Todeskramps an seines Freundes Munde.

#### 55.

Noch weiß der Nitter nicht, wer ihn so rasch befreit, Doch hort er Schwerterklang und Jauchzen hinter'm Rücken; Er wendet sich und grüßt mit freud'gen Blicken Den lieben Freund, der treu die hand ihm beut. Dann wählt er Lanz' und Schild sich aus den Waffenstücken, Die rings der wilde Krieg am Boden ausgestreut, Und eilt mit neuer Kraft die Feinde zu bestürmen. Die, kaum so troßig noch, sich jest nur mühsam schirmen.

# 56.

Schon farbt fein macht'ger Speer von Hakon's Blut sich roth, Und Halban achzt durchbohrt und stügt sich matt auf Leichen, Dann senkt auf Haquin sich und Ringo rascher Tod, Der fallt vom Roß zerstampst, und Der von Schwertesstreichen, Auch Halgo, der dem Feind mit schwerer Kolbe droht, Und Hort, der nie gelernt im Heldenkamps zu weichen, Sie, deren kunes Schwert in mancher Schlacht erklang, Sie leben kunstig nur in Sag' und in Gesang.

Da nahte Gunnar sich, aus Niflungs Stamm entsprungen, Der einst am edlen Rhein bie macht'gen Wurzeln schlug. ... Bon ihren Ihaten ward manch altes Lied gesungen, Das weit der heiden Ruhm durch alle Lander trug; Doch Gunnar's Name war auf Erden nie erklungen, Schwer lag auf seinem haupt der Nache dunkler Fluch, Er lebt' auf Islands Aun verwaist und abgeschieden, An Muth den Uhnen gleich, vom Siege stets gemieden.

58.

Noch einmal hatt' er jest dem Beere sich gesellt, Durch Ruhnheit oder Tod den alten Fluch zu enden. Er schreitet weit hervor und zuckt mit beiden handen Der Bater macht'ges Schwert, das raffelnd niederfallt. Dech weiß des Ritters Schild den raschen Schlag zu wenden, Indeß sein guter Stahl des Feindes helm zerschellt; Er sintt. Kein hügel wird, kein Mahl dem Entel fagen: hier liegt der lehte Sproß des heldenstamms erschlagen,

59.

So liegt umftrickt vom bichten Dorngerank Das hunengrab auf schauerlicher haibe. Wohl focht hier einst ein held in muth'ger Rampfesfrende, Die Feinde zitterten, wenn fern sein Schwert erklang, Und manches treue herz verging im bittern Leibe, Als auch ber Rühnste hier zum Tobe niedersank. Icht ist am morschen Stein sein Name langst verwittert, Ihn weiß bas Lüftchen nur, bas um ben hugel zittert.

So kampft der deutsche held. Doch stets zur Schlacht bereit, halt Archimbald indeß am andern heeresstügel Mit seiner Ritterschaar auf einem wald gen hügel, Der hoch empor gethurmt der nahen Flur gebeut. Die Panzer funkelten wie hellgeschliffne Spiegel, Noch unbesteckt vom blutig wilden Streit; Denn weise hemmt der Greis den Muth der edlen Schaaren Und will den günft'gen Ort zum Schut des heers bewahren.

## 61.

Sfiold kampft indeß im blut'gen Wiesenthal, Wo am gewaltigsten des Krieges Sturme toben; Da hebt er seinen Blick und sieht den hügel droben Mit Speeren dicht bepflanzt und hell vom blanken Stahl. Teht will sein Arm den kahnsten Kampf erproben, Er sammelt schnell der Seinen ruft'ge Jahl Und naht im raschen Sturm sich mit verhängtem Zügel Und lautem Schlachtgeschrei dem wald'gen Felsenhügel.

## 62.

Mit ftarren Klippen find die Hohen dort bewehrt, Wo Stiold und seine Schaar dem Feind entgegendringen. Doch früh geübt versteht das leichte Banenpferd Auf unwegsamem Pfad sich kletternd aufzuschwingen; Bald sieht man's ohne Furcht am steilen Rande springen, Der schmale Pfade kaum dem Wanderer gewährt, Und bald an schroffen Felsenecken Bum ungeheuren Sat die schlanten Glieder strecken.

Nicht ohne Blut gelingt die hoch vermeßne That, Dicht reihn am Bergeshang sich Archimbald's Genossen Und drangen unverzagt mit fausenden Geschossen Den kuhnen Feind, der nur mit Muh sich naht. Bald sinken hier und dort die Reiter von den Rossen, Bald stürzt das Roß durchbohrt auf rettungslosem Pfad; Man sieht sie grausenvoll von Fels zu Felsen fallen Und hort noch fern empor die Nüstung brechend schallen.

## 64.

Auch manches beutsche Roß empfängt aus Feindes Fauft Den scharfen Speer. Wo steil die Felsen ragen, Da steigt es wild empor und wiehert laut und braust Und reift den Reiter mit, den es so treu getragen. Man sieht's im raschen Fall sich gräßlich überschlagen, Indeß die Luft vom Schwung der schweren Burde saust. Oft stürzt es auf den Feind, der es getroffen, nieder Und giebt für jähen Tod den jähen Tod ihm wieder.

## 65.

Doch muthig fprengt der wilde Stield vorauf Und will zuerst das tubne Biel erstreiten, Sein fester Schild fangt alle Lanzen auf, Er bengt und wirft den Leib nach allen Seiten. Bald spornt er unverzagt das Moß zum flicht'gen lauf, Bald hatt er's rasch zuruck, bald laßt er's ruhig schreiten. Um Urme raftet nie des Schildes blante Behr, Sein Aug' ist immer wach, und stets gezückt sein Speer.

So flieht ein Mann, wenn rings mit grausem Walten Der Erdengeist die Felsenfesseln sprengt; Test weicht er Trummern aus, jest raich zerrisnen Spalten, Und jest der rothen Gluth, die prasselnd ihn umfangt; Oft muß sein Arm im Fliehn die morsche Mauer halten, Die krachend schon zum Sturz sich aus den Jugen drängt, Und wenn er hier der Noth noch wehrt mit starken handen, Zwingt ihn die neue schon den Blick ihr zuzuwenden.

#### 67.

Und fieh, schon klimmt er kun hinan, Er jubelt laut und ruft sein sturmend Bolk gum Streite, Schon fällt von seinem Speer ein tapfrer Rittersmann, Er zucht sein scharses Schwert, und raffelnd fällt der zweite. Bald schließt auch hier und dort sich seine Schaar ihm an, Ein kuhn Geschwader zieht dem helben schon zur Seite, Der jeht zum raschen Stoß die macht'ge Lanze schwingt Und im gewalt'gen Sturm dem Feind entgegendringt.

# 68.

Doch schnell gebent der Graf dem schlachtenkund'gen heere, hart drangt fich Roß an Roß, wie Manern stehn die Reihn, Starr senkt die Nitterschaar die unbewegten Sveere, Bon tausend Spiken blinkt der Tod mit kummem Draun. Wohin der Blick sich auch, wohin das Schwert sich kehre, Kein kuhner Sturm durchbricht den tropigen Verein. Da sauft von fern ein dichter Lanzeuregen Ans heidenfaust dem Nitterkreis entgegen.

Es pfeift die Luft, hell bligen helm und Schild Bon Funken rings, die ehrnen Panger schallen, Doch von dem harten Stahl, der jedes Glied verhüllt, Muß oft der Speer gurud in eitle Lufte prallen, Und jede Lucke wird von Neuem schnell gefüllt, Wenn hier und dort ein held vom raschen Wurf gefallen, Und jedes Ritterherz, das jest im Tode bricht, Verblutet stumm und zagt und zittert nicht.

#### 70.

Doch als ber Grund sich zu ber Ritter Fußen Mit Speeren nun und Lanzensplittern deckt, Da laßt die edle Schaar die straffen Bügel schießen, Jach bricht das Noß hervor, zum wilden Lauf gestreckt, Und mancher Dane sinkt, durchbohrt von Feindesspießen, Indeß der seine fern im tiefen Boden steckt. Den Geiern des Gebirgs erfüllt zur blut'gen Weide Mit Roß und Reitern sich die wilde Felsenhaide.

#### 71.

Doch sammelt rasch ber trob'ge Danenhelb Gein weichend Bolt und fturzt mit scharfem Stahle Sich wuthend auf ben Feind, ber jest zum andern Male Bur sichern Gegenwehr in bichte Reihn sich stellt. So schwantt noch lang bes Sieges blut'ge Schaale, Balb raumten Die und Jene bald bas Feld; Bergebeus nucht fich Stiold, die hohe zu gewinnen, Dech treibt auch Archimbald bie Danen nicht von hinnen.

Stets heißer ift indes im Thal die Schlacht entbrannt. Bom bleichen Himmel finkt des Mittags dunnpfe Schwühle, Mit Schweiß und Blut bedeckt sich Antlig und Gewand, Es kenchen Roß und Mann im drangenden Gewühle, Wohl Mancher neigt erschöpft sich auf den blut'gen Sand, Daß er mit grausem Trank die durst'gen Lippen kuhle. Dem Wolkensturme gleich in trüber Mondennacht, Ningt gräßlich durch den Stanb sich heisch und wust die Schlacht.

#### 73.

Dort, wo der Pfalzgraf tampft mit schwarz verhalltem Schilde,

Der nicht ben Sieg, der Kampf nur und Gefahr Und Tod verlangt, dort sprengt die trohige Thorilde Im raschen Trab heran mit ihrer holden Schaar. Wie Träume nahten sich die zierlichen Gebilde Mit blühndem Angesicht und blondgelocktem Haar; Ihr Ange funkelte gleich himmlischen Gestirnen, Und schöner rötheten die Wange Muth und Jürnen.

# 74.

Gar freudig sprengt das leichte Roß einher, Als sey es stolz, so holde Last zu tragen, Leicht schwingt die Hand den hellgeschlissnen Speer, Schon Mancher liegt von ihrem Schwert erschlagen; Denn zögernd hebt sich stets der Arm zur Gegenwehr, Das Eisen selber scheint vor ihrem Blut zu zagen, Sie streiten ohne Feind, und mancher Held erliegt, Von ihrem Stahl zugleich und ihrem Blick besiegt,

Allein der Graf, der lang nicht mehr empfunden, Welch holdes Licht aus Francnaugen bligt, Dem jedes andre Bild, nur eines nicht, verschwunden, Er stürzt zum Streit herbei, von Kampf und Schmerz erhist. Wie schlägt sein Ichwert so bittre Todeswundeh, Wie manches theure Blut wird zornig hier versprüst! In Grabesnacht versinkt manch zartes Liebeshoffen, Und selbst Thorild' entweicht, von seinem Schwert getroffen.

#### 76.

Doch Ewanhild naht, ein Kind aus fürstlichem Geblat, Die reizendste der kuhnen Kriegerinnen,
Die nur aus freud'gem Muth zum wilden Kampfe zieht,
Denn Keiner konnte noch ihr stolzes herz gewinnen.
Uch nimmer wird der Feind vor ihrem Schwert entrinnen,
Wenn er zugleich nicht auch dem holden Ang' entstieht.
Wer sterbend fant, von ihrer hand erschlagen,
Den schien ein sußer Tranm zum himmel aufzutragen.

#### 77.

Dies Auge, das im Jorn so helle Blive fdießt, Wie lacht es einst so mild im gartlichen Berlangen! Das Blut, das jest so kunn durch ihre Abern stießt, Wie schuchtern farbt es einst der Braut die garten Wangen! Und jeues geldne haar, das jest der helm umschließt, Wie wird im grunen Aranz es einst so lieblich prangen! Der Graf erstarrt, als er sein Aug' erbebt, Er reißt sein Rop zuruck und hemmt das Schwert und bebt.

Denn, wie uns oft ein Traum mit füßen Eugen Die todte Luft verblühter Zeit enthüllt, So sieht auch hier der Graf in Swanhild's holden Zügen Die längst verlorne Braut, das einst so theure Bild. Noch einmal scheint sie jeht dem duntlen Grab' entstiegen, Doch nicht wie sonst so zärtlich still und mild; Sie, die so friedlich oft an seinem Berzen ruhte, Hat jeht den Speer gezückt und lechzt nach seinem Blute.

# 79.

Weit wirft der Graf das Schwert aus seiner Hand, Er schleudert rasch den Schild zu seines Rosses Füßen, Sein starker Urm zerbricht das stählerne Gewand, Um selbst die sichre Bahn dem Gisen aufzuschließen. Schon hat die Feindin ihm den Speer durch's Herz gerannt, In reichem Strom beginnt sein wallend Blut zu fließen, Auf ihren Jügen ruht sein lehter matter Blick, Er seufzt und lächelt still und sinkt erblaßt zurück.

# 80.

Co ruh denn fanft! Du haft genug ertragen Im langen Schmerz. Berschlummre deine Noth! Wohl ist es fuß, um Liebe viel zu wagen, Doch fuß ist auch von lieber Hand der Tod. Schon dammert jest von langst entschwundnen Tagen Noch einmal dir das holde Morgenroth. Wohl folgt' ich gern dir in die fel'gen hutten, Wo Liebe lohnt, was Liebe treu gelitten.

Alls Gnelf, der Graf vom Mhein, den Fall bes Freundes ficht,

Da fprengt er rasch hervor, den Feind ihm nachzusenden. Die Jungfrau schaut ihn an — sie schwantt, erbleicht und gluht; Dann zuckt sie schwell den Speer, doch nur mit scheuen Sanden, Weit schwirrt er ab vom Biel; sie eilt das Roß zu wenden, Sie seufzt vor Lieb' und Jorn und schaut zurück und flieht. Auch Guelf vergißt den Kampf, seit ihn ihr Blick getroffen, Und jagt ihr slüchtig nach, beschwingt von schönerm hoffen.

### 82.

Ihn schreckt kein Speer, kein scharfes Danenschwert, Schon naht er ihr, schon sprengt er ihr zur Seite, Mit starkem Urm umschlingt er seine Beute Und hebt sie leicht herüber auf sein Pferd.
Noch sträubt sie sich und ringt im schwachen Streite, Da selbst der Streit die suße Wunde nahrt; Schon weiß ihr Blick nicht mehr, der hell von Thranen leuchtet, Ob Jorn, ob Stolz, ob Lieb' ihn jest beseuchtet.

# 83.

Schen hat fein fcnelles Refi in's Lager fie gebracht. Sie, bie noch halb im Born um Sieg und Freiheit ringen, Die taum einander noch betämpft in blut'ger Schlacht, Wird füße Liebe bald mit schönern Band umschlingen. So sehn wir freundlich oft in dunkler Wetternacht Durch brobendes Gewölk verstohlne Sternlein dringen; So schencht ein holder Blick, ein zartes Liebeswort Oft aus ber sinftern Bruft die rauben Sturme fort.

Doch wilder drangt der Streit sich dort im Christenheere, Wo Tolkar's nord'sche Kraft dem Feind entgegendringt. Er trägt in jeder Hand zwei ungeheure Speere, Wier Männer sinken stets, wenn er zum Kampf sie schwingt. Fast naht sich Keiner mehr, der seinem Jürnen wehre, Frei steht der mächt'ge Feind, von Leichen nur umringt. Verwundet wird schon längst Askan hinweggetragen, Und vor der Sachsenschaar liegt Wittekind erschlagen.

### 85.

Indeß hat Abelhelm im kuhnen Liebesmuth Durch's rasche Schlachtgewühl sich hin und her getrieben; Da naht er jenem Ort und sieht in trob'ger Wuth Den Herrn der nord'schen Schaar gewalt'ge Thaten üben. Hier, Bertha, suße Braut, bewahr' ich dir mein Lieben Durch tapfern Sieg vielleicht, vielleicht durch tapfres Blut! So ruft mit frend'gem Geist der ritterliche Degen Und spornt sein schnelles Roß dem wilden Feind entgegen.

# 86.

Doch seine Speere wirft der Feind mit Riesenkraft, Es saust die Luft, als nah' ein vierfach Ungewitter: Der eine trifft den Schild, es krummt sich Erz und Schaft, Ubprallend gellt er laut und springt in tausend Splitter; Der andre streift am Urm mit scharsem Stahl den Nitter; Bom dritten wird dem Helm die bunte Bier entrafft; Doch grimmgeschwungen naht der vierte sich dem Pferde, Zerschmettert Hals und Brust und spiest es an die Erde.

Doch ruftig hat ber rafche Schwabenhelb
Im Sturze noch bem Sattel fich entschwungen
Und mit dem Speer, noch eh durch's blut'ge Feld
Bum Schwerrestampf der Feind herangesprungen,
Ihm Pangertleid und Bruft und hera durchdrungen;
Der heibe schwankt und fturzt, baß laut die Ruffung gellt,'
Der Ritter sturzt hinzu und reift zum Siegespfande
Ihm helm und Schild hinweg und lost bes Pangers Bande.

#### 88.

Schnell fturzt bas nord'iche Bolk gur blut'gen Kampfee. bahn.

Doch wie ein Lowe fonder Jagen Auf feiner Bente fteht, wenn rings die Jager nahn, Mir Speeren und Geschoß den Naub ihm abzujagen; Den hat sein starker Schweif zu Boden schon geschlagen, Den streckt die Take hin und ben sein scharfer Jahn, Und langsam drebt er sich und trägt im steten Streite Jur dichten Waldesnacht die schwererkampste Bente:

#### 89.

Co ftellt fich Abelhelm jur tapfern Gegenwehr, Als rings mit wildem Jorn bie Reieger ibn bestürmen. Bald muß fein Schild und bald fein todtes Roff ihn schirmen, Den trifft des Ritters Stabl, ben Jostan's eigner Speer; Eten bricht der Held fich Babn, und Leichenhausen thurmen, Gin blutiges Geleit, um ihren Gerrn fich ber, Und immer tampfend geht im Angriff und im Weichen Der held zur deutschen Schaar mit seinen Siegeszeichen.

So sind durch Adalbert und Bertha's tapfern Freund Die beiden Flügel schon im Danenheer erschüttert, Indessen grimmer stets der Kampf sich dort erbittert, Wo sich der Heere Kern im Mittelpunct vereint. Dort wird noch manches Schwert, noch mancher Schaft zersplittert,

Auf hohem Wagen prangt dort Biarto's ftolzer Feind, Und Biorn und Rolf und Edelrad bemahren Des Konigs heil'ges Haupt mit auserlesnen Schaaren.

#### 91.

Umsonst ift Gormo's Sohn, von wildem Jorn entbrannt, In Harald's erste Reihn verwegen vorgedrungen, Schon dreimal hat er kuhn den König angerannt, Hat dreimal schon den Speer auf seinen Feind geschwungen; Doch immer treibt die Schaar mit kräft'gem Widerstand Den raschen Feind zurück, noch eh die That gelungen; Dicht drängt sich heer und beer, und wild zerstampst das Noß Keld, Leichen, Wassenschmuck und Schwerter und Geschoß.

### 92.

Auf Friedebert, ber hier die Baiern leitet, Sturzt Rolfo jest mit tapfrer Schwertestraft. Schon liegt auf Beider Haupt des Alters Schnee verbreitet, Doch Keinem hat die Zeit noch Arm und Muth erschlafft. Wohl ist es schön, zu sehn, wie kuhn ein Zeder streitet Im unbesteckten Stolz der grauen Ritterschaft, Und wie sie klüglich stets, im Kampfspiel wohl erfahren, Bald Schlag und Stoß verdoppeln, bald versparen.

Doch jest, als Rolfo's Schwert jum macht'gen Streiche blist,

lind Schuppen und Gelenk am Panger fich verschieben, hat schnell sein Feind ben Speer ihm durch den Arm getrieben, Daß Rolf vom kraft'gen Stoß sich auf ben Sattel frügt; Schon schwingt ber Baiersurft den Stahl zu blut'gen hieben, Ulb rasch ben edlen Jarl sein treues Bolk beschützt, Der langsam jeht, geführt von Freundeshanden, Den Kampf verläßt, nach Lethra sich zu wenden.

#### 94.

Schon bricht durch Rolfo's Fall der Danen feste Schaar, Und Biarto sturzt hinein mit hochgeschwungnem Schwerte, Und treu in jeder Kampfgefahr Sprengt Siwald neben ihm, sein grauer Kriegsgefahrte. Ehrwurdig krauselte des Helden weißes haar Sich um den rost'gen belm, der seine Stirn bewehrte, Und freudig schien im kuhnen Drang der Schlacht Der halb erloschen Blig in seinem Aug' erwacht.

# 95.

Schon naht im milben Streit fich Biarto harald's Wagen, Und blutend finkt bas Danenvolk umber; Doch ftolz erhebt vom Cie ber Furft fich ohne Jagen Und schwingt in ftarter hand ben ungeheuren Speer. Doch ficht man aus ber Schlacht ben alten König ragen, Wie fich ber Fels erhebt aus fturmdurchbrauftem Meer; Der große Schild erglanzt und spielt mit goldnen Bliben, Die Kren' umftrahlt bas haupt gleich hellen Flammenspipen.

Schon sauft fein Riefenspeer, auf Biarto's Bruft gefandt, Der beugt fich schnell, doch Siwald muß erblassen;
Der Alte schwankt und ringt und will das Roß nicht lassen Und halt die Zügel noch in sieggewohnter Sand.
Auch Biarko eilt herbei, den Treuen zu umfassen,
Der stets in Kampf und Noth ihm fuhn zur Seite stand;
Er jammert lant und halt ihn fest am Herzen
Und kußt den bleichen Mund und weint vor Jorn und Schmerzen.

## 97.

Doch sterbend stöhnt der Geist aus wunder Brust hervor: Was klagst du, trauter held? Kommt doch der Tod uns Allen! Dem Sturm entstohn, verdorrt im Sumpf das seige Nohr; Dem Tapfern ziemt's im Sturm, der Eiche gleich, zu fallen. Dort, wo am Meeresstrand die lauten Wogen schallen, Da thurme du zum Mahl den hügel mir empor! Dann singt den Eukeln wohl noch spåt ein großer Skalde Das alte Siwaldslied auf meiner Grabeshalde.

# 98.

Er fpricht's und ftirbt. Da fallt, von Jorn erfüllt, Daß ihm des Feindes Tod den theuren Greis bezahle, Der held den König an und trifft mit scharfem Stahle Ihn hier und dort. Nichts frommt der goldne Schild, Der Panzer nichts, daß nicht mit rothem Strahle Das heiße, Blut ihm bald ans mancher Bunde quillt; Der König schwankt und weicht und peitscht die wilden Rosse Und flieht mit blut'ger Brust zurück nach Lethra's Schlosse.

Der Racher jagt im rafchen Jorn ihm nach. Umfonst bestürmt mit fühnen Schwertesstreichen Ihn Lethra's Bolk, was naht, bas muß erbleichen, Wohin sein Sufschlag schlägt, entspringt ein blut'ger Bach, Dem Sturme gleicht sein Flug, sein Pfad ist über Leichen, Cein Schwert ein Blig, und Tod ein jeder Schlag. Da wirst sich tuhn auf feinen grausen Wegen Ihm Edelrad mit blankem Stahl entgegen.

#### 100.

Als noch der erste Traum der Jugend sie umfloß, Erzog auf Lethra's Burg der alte Furst sie Beide. Dert trieben, gern gesellt, in leichter Kinderfrende Die Rnablein manches Spiel auf Gormo's hohem Schleß, Etets war des Einen Leid dem Andern auch zum Leide, Wenn Zener frohlich war, dann schien's auch sein Genoß; Doch ließ schen langst der Wechsel rascher Zeiten Der fruhen Jahre Bild aus ihrer Bruft entgleiten.

## 101.

Doch kaum erblickt auf blut'gem Kampfgefild Den alten Freund ber gornentbrannte Nitter, Da naht fich ihm Erinnrung, fuß und bitter, Und zeigt ihm fern manch tangst entschwundnes Bild. Er senkt bas Schwert und hebt bes helmes Bitter, Mit Ihranen ift sein finnend Aug' erfüllt, Noch muß er um ben Job bes einen Freundes klagen Und soll mit eignem Schwert ben greiten schon erschlagen.

D Edelrad! so ruft mit fanftem Ton Der junge Fürst und schaut mit nassen Wangen Den helden an, verdient' ich diesen Lohn, Daß ich so treu, so hold dir angehangen? O sieh mich an! bin ich nicht Gormo's Cohn, Der einst so freundlich dich in Lethra's Burg empfangen? Was stehst du troßig jeht in seines Feindes Schlacht Und drohst der Brust, die stets in Liebe dein gedacht?

#### 103.

D fiehst du dort die alten Zinnen ragen, Wo wir so oft in früher Zeit gespielt? Sat nicht durch diese Flur und oft das Roß getragen? Ift das die Eiche nicht, nach der wir oft gezielt? Noch will ich jeden Strauch, noch jeden Quell dir sagen, Die und als Knaben einst beschattet und gekühlt. Dir ist das längst vorbei, aus unserm Kinderleben Blieb jenes Schwert dir nur, das ich dir selbst gegeben.

# 104.

Noch kennt der Danenheld den Ion, der zu ihm spricht, Des Freundes milden Blick und trauliche Geberde, In seinem Serzen siegt die alte Lieb' und Pflicht, Er schwankt und zweiselt nicht und springt herab vom Pferde, Tief senkt er Lanz' und Schwert und bengt sein Knie zur Erde, So harrt er lang' und schweigt mit glubndem Angesicht; Dann läßt er laut den freud'gen Ruf ertonen: Heil, Biarko, heil dem edlen herrn der Danen!

So wandelt hier in Liebe sich der Streit. Tief beugt rom Roß sich Gormo's Sohn hernieder, Schon finden hand und hand und herz und herz sich wieder, Die Wahn und Leben lang geschieden und entzweit; Ein neuer Schwur vereint die alten Waffenbruder, Das freud'ge Wiedersehn verdunkelt alles Leid, Dem Danen sind des Bruders Todeswunden, Des treuen Freundes Fall aus Biarko's Geift verschwunden.

#### 106.

So fand auch ich, o bu mein frühster Freund, Mein Bulew, dich im Krieg als Rampfgenossen, Da manches Jahr mir fern von dir verstossen, Da ich im falschen Wahn schon deinen Jod beweint. Noch einmal ward der Bund der Männer jest geschlossen, Der früh die Knaben schon zu Lust und Leid vereint, Und gern vergaß mein herz an deinem herzen Auf kurze Zeit die nie gestillten Schmerzen.

# 107.

Dem Führer felgt ber Juten tapfres Geer. Was feindlich kaum gekampft, bas eilt sich zu gefellen, Und wilder mischen fich ber Schlacht emporte Wellen, Der Zeind erkennt ben Teind, der Freund ben Freund nicht mehr; Was kaum das Schwert beschüpt, bas ftrebt es jest zu fallen, Entzweites Blut gerinnt an einem Speer.
Co schlagen oft, wenn Cud und Nord zusammen fturmen, Die Wogen hier ben Strand, ben bert die Wogen schrimen.

Doch Stiold, der noch am Felsenhügel ficht, Wo tapfer ihm die Ritter widerstreiten, Sieht plöglich jest den wusten Kampf vom Weiten, Und wie die Schlacht der Danen wankt und bricht; Da stürmen Sorg' und Noth auf ihn von allen Seiten, Mit dunkler Rothe farbt der Jorn sein Angesicht, Noch einmal läst er jest die scharfe Klinge bligen Und haut im wilden Grimm zwei Ritter von den Sigen.

### **10**9.

Dann fieht man ihn mit seiner kuhnen Schaar Bon Fels zu Fels durch rauhe Klippenengen, Durch Schlund' und über hohn, durch Schrecken und Gefahr Unbandig, grausenvoll zum Thale niedersprengen. Umsonst versucht der Feind sich rasch ihm nachzudrängen, Um Absturz scheut das Noß, es starrt des Reiters haar; Doch Keiner saumt, von hohen Felsenwänden Geschoß und Speer dem Flichnden nachzusenden.

### 110.

Wie tobt der Dane jeht im dichten Drang der Schlacht! Wie dreht sein breites Schwert sich in so grimmen Kreisen! Wie springt das heiße Blut, sobald es blist und kracht! Wie rast der Tod um ihn in immer nenen Weisen! Nicht Panzer frommt, noch Schild, noch Selm, nicht Stahl, noch Eisen,

Nicht tapfre Fechterkunft, noch stolze Abaffenpracht; Nie ruht, nie fehlt sein Arm, und gleich des Sieges Schwinge Schwebt hoch und sunkelnd stets die rasche Schwertesklinge.

Indeß hat Abalbert nach mancher fichnen That Das Infelvolk vertilgt und zieht am andern Flügel Des Herris ben fieht er, wie vom hügel Sich Stietd berniederstürzt zum blut'gen Kampfespfad. Er sieht's, er spornt sein Noß und läßt ihm Zaum und Zügel, hoch schwingt er Schild und Schwert, er fliegt durch's heer, er naht.

Wie Wind und Fluth, wie helle Blifesflammen, Erifft jach und gernig ichon bas helbenpaar gufammen.

#### 112.

Wie Draden oft, von Gift und Grimm geschwellt, In dunkter Alust rasch zingelnd sich umschlingen; Wie pfeilgeschwind zum Kampf am blauen Simmelezelt Mit lautem Flügelklang sich Falk' und Abler schwingen; Wie Wog' auf Wog' und Wolk' auf Wolke fallt, Wie Sturm und Sturm und Flamm' und Flamme ringen: Co fast sich Mann und Mann, so trifft sich Pferd und Pferd, So brängt sich Schild und Schild, so kreuzt sich Schwert und Echwert.

#### 113.

Indes verhült mit ibrem Nebelfdleier Die schwarze Nacht allmantig Berg und Thal, Bur Gelm' und Schilde fprübn noch belt von rothem Kener, Und glübnde Furchen zieht der Stahl am scharfen Stahl. Laut tradzend sammeln sich in duntler Luft die Meier Und barren gierig schon auf's blut'ge Leichenmahl; Doth schallt noch stets das wuste Schlachtgetummel Durch Nacht und Grans empor zum sinstern himmel.

Da fehrte durch's Gebirg' ans ihrem Zauberhain Nach Lethra's stolzer Burg Thorildens Mutter wieder. Sie stand auf ragendem Gestein Und sah in's weite Thal zur lauten Schlacht hernieder. Schon brach und wich ihr Nolf in halbgetrennten Reihn, Und siegend standen rings der Deutschen feste Glieder. Ein wilder Grimm durchdrang Swanwithens Mark und Blut, In Flammen ward ihr Blick, ihr Athem Gift und Gluth.

### 115.

So hab' ich denn umsonft in Odin's heil'gen hallen Die Krenzesrof' erhöht durch kühnen Zaubertrug? Lich ich umsonft mein Drohn an Frey's Altare schallen, Als Lethra's tapfres Bolk den Feind der Götter schlug? So sollt du doch, du stelze Beste, fallen, Dahingestürzt von unerforschtem Fluch? Wohlan, so mag mir jest der ftackste Zauber frommen, Der gräßlichste, den selbst der Abgrund nie vernommen!

# 116.

Sie sprach's und hob den Blick empor Und streckte kun den Arm hinaus in alle Winde, Sie rief dem rothen Blich, daß er die Wolf' entzünde, Sie rief den wilden Sturm aus Nord und Sud hervor; Und daß mit Jorn und Kraft sich Graum und Wahn verbunde, Zersprengt' ihr macht'ger Fuß des Abgrunds Felsenthor, Und dumpf begann ihr Mund unnennbar granse Worte, Daß selbst die Nacht erschrack, und Baum und Gras rerdorrte.

und graftich kam bes Abgrunds schene Brut Und Wolk' und Sturm verderblich hergezogen, Am himmel schwamm's wie Flamm' und Rauch und Blut Und wälzte sich wie hohe Meereswogen, Durch deren Kampf, von falber Bligesgluth Nur halb bestrahlt, graunvolle Bilder flegen, Es pfeift und sauft, es donnert, rauscht und kracht, Und auf die Nacht sinkt eine neue Nacht.

### 118.

Schon naht das Wettergraun den deutschen Secresgliedern, Die Wolke schwillt und bricht mit grimmigem Gehenl, Bei Blig und Donner schießt mit struppigen Gesiedern Manch Ungethum herab, manch schenßlich hollengraul: Wehrwelfe nahn, Nachtraben, Greisen, Sydern, Es zischen Drach' und Molch mit spigem Zungenpfeil, Bon Schwertern glanzt die Luft, es fausen Flammenspeere, Und gluhnder Regen rauscht herab zum Christenheere.

# 119.

Und wo bab Schlachtgesith mit Tobten sich bedeckt, Beginnt eb grauenvoll in rasseln und in tenchen, Woch einmal heben sich die kaum erschlagnen Leichen, Durch harten Zauberzwang ans ewigem Schlaf erweckt. Und Mancher zieht bas Schwert herver zu nenen Streichen, Das tief und blutig noch in seinem Busen fteckt; Ihr bleicher Mund beginnt bie halb vergesinen Lieber Berworren, stedend, dumpf im Kamps noch einmal wieder.

Doch jedem Deutschen rinnt durch Adern und Gebein Unsäglich Graun, die kühnsten Helden zittern, Jach bebt des Kriegers Knie, es stürzt das Roß den Rittern, Berwirrung tobt umher, es brechen alle Reihn; Und kühn, im gransen Bund mit Larven und Gewittern, Dringt siegend jeht die Schaar der Danen hinterdrein. Durch Donner, Nacht und Sturm, durch Ruf und Klang der Fechter

Schallt laut vom hohen Fels Swanwithens Sohngelachter.

# 121.

Dort, wo der Wall des Lagers Kreis umzieht, Stand lange schon, von Lieb' und Furcht gehalten, Cacilie mit sorgendem Gemuth Und sah die Schlacht im blut'gen Thale walten. Als jest die Schaar der Deutschen schwankt und flieht, Bon Sturm und Bliß gedrängt und höllischen Gestalten, Da trant sie ferner nicht auf Meuschenkrast und Abat Und hofft von Gott allein Erbarmen, Hulf' und Rath.

# 122.

Sie fliegt hinweg, durch Wetter, Wind und Regen, Mit flatterndem Gewand und aufgelostem Haar; Manch Scheufal zischt und schwirrt ihr durch die Nacht ents gegen,

Doch achtet fie nicht Noth, noch Schrecken und Gefahr. So eilt fie fort auf unbekannten Wegen, Durch Dorn und Busch, empor zu Gottes Hochaltar, Schon langt sie an. So stammt im wilden Sturme Gin rettend Lichtlein auf vom fernen Neceresthurme.

Sie athmet laut, fie neigt fich, fie umschlingt Den heil'gen herd mit frommvertraunden Armen. Bom heißen Kampf ber Noth, ber ihre Brust durchdringt, Scheint jest der kalte Stein mitleidig zu erwarmen. Ihr Blick, ihr Seufzer sieht zum himmel um Erbarmen, Indeß ihr banger Mund umsonst nach Worten ringt. Doch er, ber jedes herz, schon eh' es schlägt, ergründet, hat ihr Gebet erhort, noch eh's ihr Mund verkündet.

#### 124.

Der Donner Gottes rollt durch Thal, Gebirg und Sain. Da dreht der Wind sich rasch und stürmt mit wildem Seulen, Und Blige schwingen rings, gleich schnellen Fenerpseilen, Und Sturm und Hagelschlag sich auf die Danenreihn; Es hüllt in Wolt' und Damps, in breite Flammensäulen, In Nacht und Wettergraun der Feinde heer sich ein,. Indeß vom klaren Blau des himmels still und heiter Der Mond herniederblickt auf Christi tapfre Streiter.

# 125.

Die Danen fliebn, gejagt von beil'ger Macht, Indes die deutschen Meihn von neuem Muth entbrennen. Mit ihnen zieht das Licht, vor ihnen Sturm und Nacht, Kaum kann ihr Blick den Feind im dichten Grann erkennen; Ein Morden ift's und keine Schlacht, Ein rasch Verstieben ift's und keine Flucht zu neunen; Was lebend kampft und flieht, erschfagt das beutsche Schwert, Indes ber rothe Blis die Leichenschaar verzehrt.

Doch raftlos streiten noch die beiden kuhnen Ritter, Gewalt'ger stets von Jornesgluth erhist;
Betteisernd mißt ihr Schwert sich mit dem Ungewitter,
Es faust und blist im Kampf, wie jenes faust und blist.
Schon stiebt von helm und Ruftung mancher Splitter,
Schon bricht der Schild, der ihre Brust beschützt,
Da schlägt im grimmsten Streit dicht zwischen Pferd' und Pferde Ein rothgezackter Blis hochlodernd in die Erde.

# 127.

Jach baumt im Schreck des Feindes Noß sich auf, Es prallt zuruck und sträubt die dunkeln Mahnen, Berachtet Sporn und Schlag mit grimmigem Geschnauf Und sprengt Gebiß und Zaum, lautknirschend mit den Zahnen, Dann raft es ungehemmt und reißt im wilden Lauf Den trop'gen herrn mit fort zur hast'gen Flucht der Danen. Doch jauchzend sprengt mit scharfem Schwertedsschlag Der deutsche held dem fliehnden hausen nach.

# 128.

Auch Reinald drangt mit seinen schnellen Reitern Im raschen Sturm der Heiden flücht'ge Neihn, Schon sprengt er kahn voran den rüstigen Begleitern, Schon jagt sein tapfres Schwert den bangen Schwarm allein. Da dreht noch einmal sich ein Kreis von tapfern Streitern Und schließt den kecken Feind von allen Seiten ein, Sein Noß erliegt von tiesen Todeswunden, Schon ist der Stürzende gefangen und gebunden.

Doch kaum hat Abalbert bes Freundes Noth erkannt, Da eilt er rasch herbei, ben Theuren zu befreien, Bald wird ber Pfad zur Stadt der flücht'gen Schaar verrannt, Und sturmisch naht ber Seld mit lautem Ruf und Drauen. Der schene Feind entslicht, bem Walbe zugewandt, Und jagt burch Berg und Thal und bunkle Busteneien, Indeß der deutsche Seld, vom wilden Jorn gedrängt, Der theuren Bente nach auf ranhen Pfaden sprengt.

#### 130.

Hoch über Klippen fort, durch Rluft' und Bacheswogen, Durch Bufch und Dorn entfauft die wilde Jagd, Bom irren Pfade wird der Ritter oft betrogen, Es keucht und stohnt sein Roß, erschöpft von langer Schlacht. Schon hat der sicht'ge Feind sich seinem Ang' entzogen, Der Schlag des Sufs verhallt in ferner Waldesnacht, Geborgen zieht die Schaar auf wohlbekannten Wegen Mit ihrem edlen Fang der sichern Stadt entgegen.

## 131.

Doch bichter fiets umfängt ben Ritter Racht und Sain, Bald fert er hier, bald bort, und kennt den Pfad nicht wieder, Mühfelig schwantt sein Roß durch Dickigt und Geftein Und streckt sich athemlos zuleht in's Gras hernieder. Schen schwimmt um Berg und Thal ber Dammrung bleicher Schein,

Da brechen auch bem herrn bie tampfesmuden Glieber, Und duntel fintt und laftend, wie bas Grab, Auf fein verftortes haupt ein tiefer Schlaf herab.

Doch sie, die Herrliche, die diesen Sieg erstehte, Lag fromm und dankend noch an Gottes Hochaltar. Um ihre Wange stog die erste Worgenröthe, Der erste Straht umfloß ihr dunkles Lockenhaar; Wohl schien's, als hebe sich mit ihr die heil'ge State, Als neige sich vor ihr der Himmel, blau und klar. Und still erhob sie sich und ging mit zücht'gen Wangen In's Thal hinab, die Sieger zu empfangen.

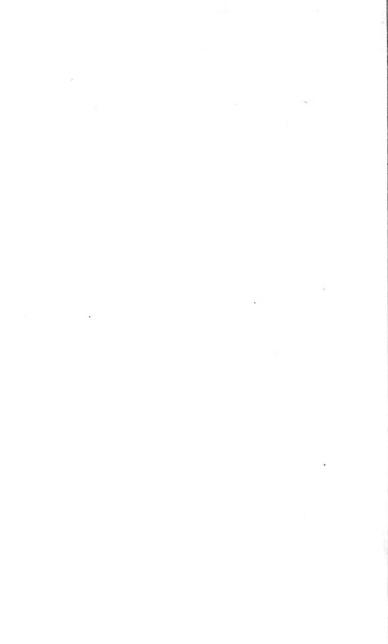

Cácilie.

Dreizehnter Gefang.

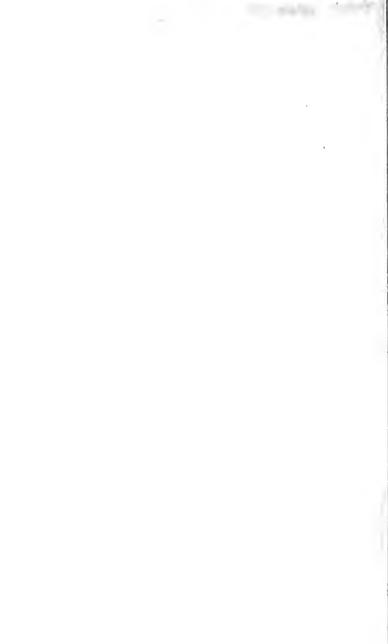

Wie wust die Saide liegt, wenn mit gewalt'ger Macht Der Wolke Thor zerbrach, gesprengt von Blig und Winden, Und rings der Felsen Haupt, des Haines stolze Pracht, Zerschmettert niedersank zu finstern Bergesschlunden; Die Wasser brausen noch erzürnt durch Wald und Nacht, Durch Schutt und Trümmer kann der Strom sein Bett nicht finden,

Das aufgejagte Wild durchstreift Gestripp und Flur Und sucht umsonst die fortgeschwemmte Spur:

2.

Co waltet jest in Lethra Furcht und Zagen, Berworren läuft das schene Bolk umher, Es drängen sich im Thore Noß und Wagen, Die Gassen decken sich mit kriegerischer Wehr, Erschlagne werden hier, dort Wunde fortgetragen, Den stügt des Freundes Urm und Den der blut'ge Speer, Wehklagend nahn sich Weiber, Greis' und Bränte Und forschen, wer entstohn und wer erlag im Streite.

Auf hoher Burg in Harald's Helbenfaal Bereint indes in mitternacht'gen Stunden
Jum Nathe sich der Fürsten kleine Jahl,
Die nicht den Tod in harter Schlacht gesunden.
Nicht tont die Halle jest vom lauten Heldenmahl,
Ein Jeder sist verstunmt, gebeugt von Sorg' und Wunden.
Nur Stiold, der stets die Stirn dem drohnden Unheil bot,
Ist fester, als das Gluck, und größer, als die Noth.

4.

Jum Frieden mag das Meib mit glatten Worten rathen, So ruft er aus, dem Manne rath fein Schwert. Geworfen find des Schickfals dunkle Saaten, Und wer erdruckt den Keim, den still die Jukunft nahrt? Wohl ist der spate Auhm gewalt'ger heldenthaten Die ganze Kraft und Muh des kurzen Lebens werth; Und kann mein Arm die Stadt nicht vor dem Feinde schirmen, So mag ihr Schutt sich mir zum ew'gen Denkmal thurmen.

5.

So ftrebt, gelenkt von seines Stammes Fluch, Der kuhne Beld dem Untergang entgegen, Indes Swamwithens Rind durch kraft'gen Zanbersegen Die tiefen Wunden heilt, die ihr der Pfalzgraf schlug. Als nun das Blut versiegt und sich die Schmerzen legen, Da last ein altes Runenbuch, Werin manch duftres Bild, manch wunderbares Zeichen Verworren sich verschlingt, die Zauberin sich reichen.

Wie oft im bunten Aranz sich Blum' an Blume reiht, Berwebten künstlich hier in Liedern und in Sagen Der Vorwelt Thaten sich, der Helden Lieb' und Streit, Der Harsen ferner Alang aus längst verblichnen Tagen. Hier schaut Thovild' umher und will von alter Zeit Für gegenwärt'ge Noth sich Nath und Trost erfragen. Umsonst durchläuft ihr Blick manch dunkles Wunderlied, Bis diese Mähr ihr ernst vorüberzieht:

# 7.

Wo von des Thalland's Sohn erzürnte Mogen fallen, Und stets im Sturm die Fichte faust und kracht, Da hauste rüstig einst in ew'gen Felsenhauen Gin Schmidt von seltuer Kunst und ftarker Zaubermacht. Stets hörte man von fern die ehrnen Sammer schallen, Die Gluth erhellte stets der Tannen tiefe Nacht, Und immer drohnte dort vom Klang der Runenlieder, Sobald das Werk begann, des Felsens Wolbung wieder.

8.

So schneibend ward kein andres Schwert,
So fest kein Helm, kein Schild so stark erfunden,
Mis die Ingello's Hand auf zanberischem Herd
Gehartet und gefügt in mitternächt'gen Stunden.
Drum ward sein Nam' auch weit im Schwedenland geehrt,
Sein Ruhm ertoute laut in mauchen Schlachtenkunden,
Und zog ein tapfrer Held zum fernen Krieg hinans,
So grüßt' er gern vorher des starken Schmidtes Baus.

Run schiffte zu benfelben Zeiten Held Arngrim weit burch's Meer, von wildem Muth entbrannt, Um edlen Siegesruhm und Raub sich zu erbeuten, Und kam nach mancher Fahrt auch an den Schwedenstrand. Dort zog er tuhn umher, die helden zu bestreiten, Die ihm der ferne Ruf die tapfersten genannt. Allein, wie mancher auch mit ihm den Kampf begonnen, Noch war kein einziger vor seinem Schwert entronnen.

#### 10.

Nicht war ein ftarker Gelm bes hanptes Schirm und Wehr, Kein ehrner Panger barg die ungehenern Glieder; Um Leib und Wange zog ein Drachenfell sich her Mit weitgespaltnem Schlund und schuppigem Gefieder, Es ragt' in seiner hand ein riesenhoher Speer, Und von den huften hing ein breites Schwert hernieder. So ging er in den Streit, den Freunden schon ein Graun, Doch wie ein grimm Gespenst den Feinden anzuschaun.

#### 11.

Denn ftets, sobald beim Rampf mit wildern Wellen Der schwarze Born in feiner Bruft fich hob, Begann fein herz von Wahnsinnswuth zu schwellen, Er trurfchte lant, er bebte, schaumt' und schnob, Ein gräßlich Noth begann sein Antlit zu erhellen, Indeß aus seinem Blick ein sprübend Funkeln stob, Und grauser schallte dann, als wenn in Gier und Grimme Die Brut ber Bufte heult, die vielfach wilde Stimme.

Und nahm ihn plotlich einst der rasche Wahnsinn ein, Und trat tein Feind ihm zum Gefecht entgegen, Dann tobt' er ohne Nast auf ungebahnten Wegen, Laut brullend, wild verzerrt, durch Thal, Gebirg und hain; Die Baume stürzten rings von seines Schwertes Schlägen, Die Klüfte donnerten, getroffen vom Gestein. Der Normann pflegt dies gräßliche Entbrennen Unsel'gen Jorns Berserterwuth zu nennen.

### 13.

Doch als fein gutes Heldenschwert Ihm klirrend einst zersprang im hartgekampften Streite, Da trat er an Ingello's Herd, Daß er mit kluger Aunst ein neues ihm bereite. Wohl ward von diesem ihm, der sein Ergrimmen scheute, Die trot'ge Bitte leicht gewährt, Obgleich sein starker Urm ihm noch vor wenig Tagen Im wilden Kampf den treusten Freund erschlagen.

# 14.

Und zu der Effe trat der finstre Zauberschmidt Und ließ die rothe Gluth auf dunklem herd enttrennen Und schmiedete das Schwert, das sie den Tyrsing nennen, Das wie durch durres Laub durch ehrne Wassen schnitt. Wohl war es scharf genug, den leichten Flaum zu trennen, Der auf des Stromes Fluth ihm rasch entgegenglitt; Doch als ein graus Geseit den kunstlich edlen Gaben War dieser Zauberspruch dem Eisen eingegraben:

Weine Schneid' ift immer roth; hute fich vor eigner Noth, Wer mich schwingt in starten handen! Traf ich lang genng den Feind, Treff' ich anch zulest ben Freund. Gluck und Fluch sind mir vereint. Wer's nicht weiß, unr der kann's wenden.

# 16.

Als kaum ber wilde held ben finftern Spruch erkannt, Begann unband'ger Born in feiner Bruft zu gabren, Er hob bas breite Schwert und schwang's in starter hand Und rief: An bir zuerst soll sich ber Fluch bewähren. Dech schien ber eble Stahl ben Meister noch zu ehren, Der kuhn und unverletzt vor Arngrim's hieben stand. Bergebens schwang ber trob'ge Feind sein Gisen, Stets suhr es ab vom Biel und schwirt' in nicht'gen Kreisen.

# 17.

Da zog ber tede Gelb von Nenem burch die Welt Und ließ bald hier bald bert bie bunten Wimpel fliegen. Steth war bab Glud, bab Grann ibm stets gesellt, Durch alle Lander scholl ber Rubm von Inrsings Siegen. Wor seiner Schneibe ftand im Nampf tein andrer Selb; Selbst Geere mußten oft vor seinem Blin erliegen, Wis einst burch ihn ber kubne Ariegesmann Um nord'schen Strand sich Drentheim's Burg gewann.

Dort herrscht' er nun nach trohigem Gefallen Auf hohem Schloß am nebelgrauen Meer.
Imdle Sohne blühten dort in feinen Felsenhallen,
Ihm gleich an Muth und Kraft, um ihren Bater her.
Unch tobte früher schon Berserkerwuth in allen,
Wie jener kampsten sie stets ohne Schirm und Wehr;
Doch über alle hob bei jedem Heldenwerke
Ungantir sich hervor an Jorn und Riesenstärke.

#### 19.

Schon långst verband ein heil'ger Eid Die starke Bruderschaar zu ew'gen Kampsgesellen, Bereint durchschifften sie nach Raub die weiten Wellen, Bereint erschienen sie beim Mahle, Spiel und Streit. Mit Zagen sah der Feind ihr fernes Segel schwellen, Die Besten schlossen sich, der Krieger stand bereit; Stets kehrten sie mit Beute reich beladen Und ruhmvoll heim zu ihren Felsgestaden.

# 20.

Einst als der trop'ge Kreis beim festlich frohen Mahl So mancher Meeresfahrt, so manches Kampss gedachte, Und herrlicher verklart von muth'ger Freude Strahl Biel kuhne Hoffnung noch in ihrer Brust erwachte, Da hob mit rascher Hand Angantir den Pokal, Indes von heller Gluth sein funkelnd Auge lachte, Bon großen Thaten schien sein tapsres Herz geschwellt, Und so begann der unverzagte Keld:

Gewannen wir im festen Siegesbunde Auch manchen Ruhm, manch edles Kleinod schon, So kam mir kurzlich boch von schönerm Preis die Kunde, Gern geb' ich all mein Blut für folchen reichen Lohn. Wohl lebt kein hold'res Bild auf weitem Erdenrunde, Als Sighild, Frotha's Kind auf Upsal's Königsthron. Sie hab' ich mir zur sufen Braut erkoren, Und ich erkampfe sie; bei Odin sep's geschworen!

22.

Er rief's, und raich erhob und jubelnd sich die Schaar. Noch einmal schwuren sie, die Urme fest verschlungen, Ihm treulich beizustehn in jeder Kampfsgefahr Und keine Noth zu scheun, dis ihm das Werk gelungen. Schon stand das Schiff bereit, vom hohen Felsen war Schon weit in's Land hinab das Kriegeshorn erklungen, Da rief zum legten Mal der alte heldengreis Vor seinen Fürstenstuhl der Schne tapfern Kreis.

23.

Hoch faß er bort, bas Schwert in seinen Sanden, Das rühmlich ihm so manchen Sieg errang. Helt spiegelte sich in den glatten Wänden Des Felsensaals die Klinge scharf und blant, Und schien im Frieden selbst die Blibe zu versenden, Die sie im wilden Kampf dem Feind entgegenschwang. Und so begann von seinem hohen Ihrone Der alte helb mit traurig ernstem Tone:

Gebrochen ift in diesem Arm die Macht, Nicht wag' ich mehr dies eitle Schwert zu schwingen, Nie laß ich fürder mehr im lauten Larm der Schlacht Weit über alle Neihn die ehrne Stimme klingen, Bald deckt mich ganz des hügels Felsennacht; Doch wird durch euern Ruhm der meine sich verjüngen. Darum empfangt von mir zu eurer kühnen Fahrt Das edelste Gerath, das ich ench ausbewahrt!

# 25.

Dies kuhne Schwert, so hell von Ruhm und Siegen, Ich leg' es dir, Angantir, in die hand. Wohl scheint durch macht'ge Kunft in jenen Aunenzügen Ein drohnder Zauberstuch auf seinen herrn gebannt; Doch zage nicht. Die finstern Worte lügen, Mein siegreich Alter hat den frechen Trug erkannt, Wohl fand dies Eisen stets die Brust des Feindes offen, Doch hat es tückisch nie den, der es schwang, getrossen.

# 26.

So fprach der Greis und bot den edeln Staht Dem Jungling dar. Der stritt in kuhner Freude Lant klirrend rings umber im hochgewolbten Saal Und pruft' in starker hand das köstliche Geschmeide. Bald blichte hier, bald dort der scharfen Klinge Strahl, hell in den Luften pfiff die rasch geschwungen Schneide, Und heißer regte stets des Kampses wilde Lust Bei Tyrsings grimmem Schwung sich in Angantir's Brust.

Und wie ein Selbengeist, zu beffen buitten Gruften Die tiefe Schmach ber feigen Enkel bringt, Sich zurnend hebt, gleich granen Nebeltuften, Und durch die Nacht mit lautem Flug sich schwingt, Indeß nm seinen Pfad in wild emporten Luften Der helle Schwerterschall ber alten Schlachten klingt, Und rings der rothe Blig, der Wald und Busch entzundet, Dem zagenden Geschlicht der Uhnen Born verkundet:

28.

Co hob allmablig jest des Wahnfinns trube Gluth Sich in Angantir's Bruft, fein Blick begann zu rollen, Die Saare ftraubten fich, aus ihren Sohlen quollen Die Augen grimm hervor, gleich Flammenglanz im Blut, Die Lippe zuckte rasch, und dumpfe Tone schollen Aus seiner tiesen Bruft, entstellt von Wahn und Wuth; Im wilden Gantelspiet verwerrener Gebilde Ichien ihm ber Salle Naum ein blut'ges Schlachtgefilde.

90

Und wie ein Stier, vom Bremfenstich verlett, Im blinden Jorn, bedeckt mit weißem Schaume, -Durch Flur und haine tobt und wild an jedem Baume Mit grummigem Gebrult die trummen hörner weht: So regte hier und bort im weiten hallenraume Mit triegerischem Sprung ber ftarte held sich jeht, Und rasch begann sein Schwert, gleich ungestümen Wettern, Gerath' und Wassen rings und Zierrath zu zerschmettern.

Bon Flammen stob die Luft, von Funken Cant' und Wand, Die Bruder wichen schen vor seinen macht'gen hieben, Der alte held nur war auf seinem Thron geblieben Und schaut' ihm ahnend zu, vom Schieksalszwang gebannt. Da nahte morderisch, von Tyrsings Fluch getrieben, Dem graven Bater sich des Schus gewalt'ge hand, Lautäckzend sant der Greis, aus tiefer Todeswunde Bessegelte sein Blut des Schwertes duftre Kunde.

# 31.

Co kann das feinbliche Geschick Als seine Boten uns felbst unser Liebstes senden. Der Wahn zerrann, mit festgeballten Sanden Stand jest Angantir da und mit erstarrtem Blick, Schon zuckt' er seinen Stahl, ihn gegen sich zu wenden; Da hielt ein rasch Gefühl die blut'ge That zurück, Er lachte laut und hob im kuhnen Grimme Das Schwert zum himmel auf und rief mit wilder Stimme:

# 32.

Richt also sell, bu dunkle Schickfalsmacht, Dein Opfer bir durch eigne Thorheit fauen! Wohl Mancher soll den Pfad der Nacht Noch vor mir, Mancher soll zugleich mit mir ihn wallen! Bei diesem Schwert, das seht so grause That vollbracht, Bei diesem bleichen Haupt, bei diesen blut'gen Hallen Schwör' ich's: Die dunkle Macht, die diesen Greis erschlug, Sey nicht für uns allein, sen aller Welt ein Fluch!

To tret' ich jest, ihr Nornen, euch entgegen, Nicht follt ihr ohne Rampf die eble Beute fahn, Berberblich such' ich euch auf euren eignen Wegen, Durch grauses Unheil soll mein blut'ger Jorn euch nahn, Entschwinden soll das Gluck, verdorren heil und Segen, Berstummen Lieb' und Lust auf meiner dunkeln Bahn! ha, Tyrsing, durst'ger Stahl, wohl sollst du reichlich trinken, Wenn, gleich der reisen Saat, die helden vor dir sinken!

# 34.

So rief er aus. Und als am Wellenstrand Dem Greise nun auf hochgethurmtem hügel Das tuhne Mahl aus ew'gen Felsen stand, Da fuhr die Schaar hinweg auf blankem Wellenspiegel. Die rasch durchschnittne Fluth umschäumte Kiel und Nand, Leicht hob ein lust'ger Wind des Schiffes weiße Flügel, Schon ragte bald aus bleichem Nebelster Der ferne Strand des Schwedenreichs hervor.

## 35.

Indeffen war nach manchen tapfern Viegen Sield hialmar bort, des Schmidtes fühner Sehn, Bur hohen Bunft des Königs anfgestiegen Und stand zunächst an Frotho's macht'gem Ihron. Schon mußte mancher held vor seinem Schwert erliegen, Doch heimlich sehnte sich sein Geist nach sußerm Lohn: Wohl tonnt' ein holder Strahl ans Ciqbild's hellen Wlicken Viel seliger sein Herz, als Schlacht und Ruhm beglücken.

Und wie verschamt im heimlichen Entbluhn Der Rosenkelch allmählig sich gestaltet; Noch hült die Knospe sich in zartes Hossnungsgrün, Um welches lieblich schon der linde Uthem waltet, Bis sie mit sel'ger Kraft den reichen Schoos entsaltet, Worin wie Morgenroth die hellen Blatter glühn, Und prangend halb und halb verhült vom Strauche Die ganze Luft erfüllt mit wundersüßem Hauche:

### 37.

So keimt' in Sighild's Bruft die Liebe leif' und milb, Suß ahnend erst im schwankenden Berlangen,
Bon holden Traumen bald gereizt und bald gestillt,
Bon Bunschen faust bewegt, von zarter Jucht gefangen,
Bis herrlich sich zulegt ihr heil'ger Kelch enthullt
Im unbesteckten Glanz und jugendlichen Prangen,
Berzagt und stolz, verschämt und kuhn zugleich,
Un füßer Huld und keuscher Anmuth reich.

## 38.

Auch Frotho merkte langst der Tochter holde Bande Und hatte feindlich nie dem zarten Spiel gewehrt, Denn nimmer war im weiten Schwedenlande Ein junger held so tühn, so rühmlich und verehrt. Als nun der Jüngling einst vom fernen Feindesstrande Mit edlem Sieg und Naub nach Upfal heimgekehrt, Da führt' er mild mit väterlichem Segen Die zücht'ge Braut dem Glücklichen entgegen.

Schon ftand bereit das hochzeitliche Mahl, Wiel Fürsten maren rings zum reichen Fest gebeten, Ben Beckerklang erscholl ber hehe Heldenfaal, Ben hellem Saitenspiel und hornern und Trompeten; Und schüchtern faß bie Brant mit lieblichem Greckhen, Ein leuchtender Unbin am köftlichen Pokal: Co schien ein goldner Schein von Liebe, Luft und Leben Um ihr verschämtes haupt mit fel'gem Licht zu schweben.

#### 40.

Doch wie im freud'gen Spiel und bunten Reihentanz Berzehrend oft ein Blig fein ploglich Opfer findet, Bie oft aus duft'gem Blumenkranz Die Schlange rasch hervor mit gift'gem haupt sich windetr Co wurde bald auch hier am hellen Fackeltanz Der hochzeitlichen Lust ein wilder Brand entzundet, Schon rauschte fern der Norne grimm Geschoß, Dem manches edle Blut und manche Abrane sloß,

# 41.

Denn ploblich fprang, gefvrengt von ftarken Schlagen, Der Salle Aber, vor seinen Brubern ber Arat Arngrim's Sohn berein, gewaltig und verwegen, Mit blankem Schwert und hochgezucktem Speer. Kubn nahten sich die übermuth'gen Degen Dem freud'gen Mahl in blutbesteckter Wehr, Und so begann im schwerbssiegten Grimme, Auf Anrfings Stahl gestüht, ber helb mit stolzer Stimme:

Nicht ohne mich sey dieses Fest vollbracht, In dem ich weit geschifft von Drontheim's Felsgestaden! Und wenn auch euer herz des Gastes nicht gedacht, So hat statt eurer doch die Norne mich geladen; Denn wo im hellsten Licht die Freude spielt und lacht, Da geht das Unheil auch auf schwarzverhüllten Pfaden, Und ewig treibt zu Fluch und blut'gem Mord Der Tyrsing seinen herrn durch alle Länder fort.

## 43.

Dein, hialmar, harrt mein Jorn nach zwanzig Tagen Jum harten Streit auf hween's umbuschtem Strand, Und bebft du nicht, die kecke Fahrt zu wagen, So schwöre mir mit kuhn gebotner hand, Dem brautlich sußen Kuß der Liebe zu entsagen Und fill zu bändigen der Sehnsucht heißen Brand, Bis dort mit scharfer Schwertesschneibe Das Schieffal über uns und Sighild's huld entscheide!

# 44.

So fprach der held. Und wie in grauser Fluth Das zarte Bild der Uferblume zittert,
So saß die holde Brant vom raschen Schreck erschüttert,
Auf ihrer Wang' erblich der Schnsucht stille Gluth.
Doch rüstig sprang, vom Feindesdrohn erkittert,
Der Jüngling auf im freud'gen Liebesmuth,
Er bot die hand ihm dar und sprach die kühnen Worte:
Geh hin, ich 'treffe dich am angewiesnen Orte.

Noch bin ich keinem Feind entstehn, Stets horte man mein Schwert im ersten Saufen klingen; Drum follt' auch jeht bein stelzes Drohn Bon Sighild's holder Bruft mich nicht zu weichen zwingen, Berlangt' ich selber nicht ber Meinen schönsten Bohn Durch rühmlich kune That mir kampfend zu erringen; Denn schener blutt und unverwelklich grunt Der Liebe sel'ger Rrang, ben wir mit Muh verdient.

46.

So rief er ans. Da ging mit lanten Schritten Die kuhne Schaar gur boben Burg binaus. Wohl war aus mancher hand ber Becher bort entglitten, Berklungen war das Lied, verstummt ber freud'ge Schmaus, Und wer auch tapfer oft im harten Kampf gestritten, Den füllte Iprfings Blis mit ahnungsvollem Graus. Unt hialmar freute sich der kühngebotnen Fehde

47.

Bas zagft bu, fprach er fanft, mas weinst bu, gartes Bilb? Bie barf bein berg fur beinen Freund erbeben, Der dich ja felbst erkampft auf beißem Schlachtgefild, Der nie fur fich gezagt, fur bich nur, fußes Leben! Schienft bu nicht fiegreich stets im Bauner mir zu schweben, Warft bu nicht ftets in jeder Roth mein Schild! Die ferne Soffnung schen ließ seuft fur bich mich siegen; Best, ba bas Bluck genaht, wie tonnt ich jest erliegen?

Nein, herrlich öffnet fich fo mir des Nuhmes Bahn, Nicht foll mein Gerz fo edlem Nuhm erbangen! Ein held nur darf fo fußen Auß empfahn, So sel'ge Blicke schaun, so zarten Leib umfangen. Schon seh' ich freudig dich dem hohen Ufer nahn, Wenn fern im Siegeskranz die weißen Segel prangen, Schon schließ' ich dich an's herz, bes hohen Preises werth, Den nicht das Glück allein, den mir mein Muth beschert.

#### 49.

Co fprach Ingello's Sohn. Und wie nach Sturmestoben, Indem der Flor der Wolfen reißt und flieht, Der helle Mond, von bleichem Dust umwoben, Bald hier bald dort durch seinen Schleier sieht; Und wenn er leuchtend auch sich jest empor gehoben Und still dahin auf blanen Bahnen zieht, Doch dammernd noch, vom Silberlicht beglänzet, Ein zartes Thaugewolf die flare Scheibe kränzet:

#### 50.

So hellte jest sich Sighild's holber Blick Allmählig auf, den bleichen Wangen kehrte Das milde Roth verschämter Lust zurück, Das schöner nach dem Thau der Schmerzen sich verklärte. Und wenn dem vollen Glück auch noch das Jagen wehrte, Die Sorg' um ihren Freund war ihr ein neues Glück; Ihr schieu's, als müßt' ihr Schmerz, ihr unbelauschtes Weinen Sie inniger mit ihm und ihn mit ihr vereinen.

Und wie am herrlichsten die lette Rose sprießt, Die schen umrauscht rom herbstlich feuchten Weben Biel langer Duft und Thau in ihren Schoos verschließt, Um frischer zu entbluhn und schoner zu vergeben; Und wie mit bunterm Glanz um Thal, Gebusch und Soben Der lette milbe Blick der spatern Sonne fließt: So ward von Beiden jest die Lieb' in jenen Stunden Viel treuer noch bewahrt, viel inniger empfunden.

52.

Als nun der Tag zur blut'gen Fahrt erschien, Da schritt ber held im gagenden Geleite Der holden Braut zum Strande still und kuhn, Und muthig gieng held Odur ihm zur Seite. Er folgte stets dem Freund zum Spiel und ernsten Streite Und wollt' auch jest die Bahn des Schickfals mit ihm ziehn. Dann nahten prangend noch viel auserlesne Schaaren, Ber Lift und Neberfall die Kampfer zu bewahren.

53.

Schen regte sich das Schiff am beligethurmten Strand, Da marb von seines Baters Sanben Gin kunftlich Waffenkleid bem Selden zugesandt, Um Antsings alten Fluch von seinem haupt zu wenden. Rein scharfer Stahl durchschnitt das zaubrische Gewand, Doch sügsam schmiegt' es sich um Arme, Bruft und Lenden. Eilfertig brangte sich ber Diener burch die Schaar Und bot bem tapfern herrn die eble Gabe bar.

Doch Hialmar, der in allen Kriegen Durch eigne Kühnheit nur die Schaar der Feinde schlug, Berschmahte jest noch mehr, durch Zauberlist zu siegen, Und wähnte, Liebeskraft vernichte jeden Fluch. Drum mußt' um Odur's Brust Ingello's Werk sich schmiegen, Wie schwer auch Sighild's Derz des Freundes Weigrung trug. Dein Zauber, holdes Bild, soll mich allein beschützen, So sprach er sanst, kein andrer kann mir nützen.

55.

Und als er jest zum lesten Mal Um Sighild's holden Leib den treuen Urm geschlungen, Als ihres Blickes sel'ger Strahl Noch einmal keusch und mild und zagend ihn durchdrungen, Und aus der Fürsten edler Bahl Noch mancher Scheidegruß dem Helden nachgeklungen; Da ließ er hoch empor die weißen Segel wehn, Und schnell entglitt das Schiff den grünen Uferböhn.

56.

Doch eh' es noch auf glatten Wellenpfaden In's offne Meer mit Macht hinausgerollt, Erhoben rings mit grünenden Gestaden Viel' Inseln sich im frühen Morgengold Und schienen anmuthsvoll die Helben einzuladen Zum freud'gen Spiel, zur Nuhe, suß und hold; So freundlich sahe man von bunten Blumenkränzen Gehüsch und Hain und Fels und User glänzen.

Und wie sich oft zum wunderbaren Reihn In stiller Nacht die luft'gen Elfen schließen, So tanzten dort viel holde Mägdelein Mit schlankem Leib und leicht bewegten Füßen, Und freudig schien aus jedem Uferhain Ein muthig Scheidelied die Schiffenden zu grußen, Das so der Wind mit lieblich leisem Flug Durch's weite Meer zu ihrem Ohre trug:

58.

Mit den Wellen Spielt das Meer, Aus den nachtlich alten Quellen Muß es ftromen stets und schwellen, Nuht und rastet nimmermehr; Doch es rauscht mit sichern Flügeln Auf den regen Meereshügeln Stolz das hohe Schiff daher.

59.

Dief im Bergen Bogt ber Ginn, Bill balb weinen, will balb fcergen, hat in Schmerzen Rimmer Muhe, nie Gewinn; Dech ber Liebe tubnes Wagen Gitt, vom Ablerflug getragen, Frei gum holben Biel bahin.

Magst du stehn, Magst du stehn, Muß der Klang doch auch verhallen, Und doch bleibt das Lied uns Allen Treu im herzen, ewig schön; Denn dem heil'gen tiefen Leben Ist ein ew'ger Lenz gegeben, Und nur Todtes kann vergehn.

#### 61.

So sangen sie, bis fern in dust'gen Weiten Der suße Ion in leises Wehn entschwand.
Und rasch begann das Schiff durch's hohe Meer zu gleiten, Bom gunst'gen Wind entsuhrt, gelenkt von kluger hand.
Und als am andern Tag die Nebel sich zerstreuten,
Da hob von ferne schon sich hween's umbuschter Strand,
Bald ankerte das Schiff an schattenreicher Stelle,
Nur leis' umspielt von faust gebrochner Welle.

# 62.

Roch war kein Feind am Ufer zu erspähn, Darum beschloß der held, gereizt von kuhnem Wagen, Mit Odur durch's Gefild zur fernen Bucht zu gehn, Ob dort das Schiff vielleicht die Kampfer hingetragen. Schon schrift das edle Paar durch jene wald'gen hohn, Die mannichsach gethurmt das Giland überragen. Und harrend nahm indeß die tapfre Kriegerschaar Um Auterplaß die huth des Schiffes wahr.

Da brangten wild aus dichten Felsgestrauchen Die Bruder sich hervor, vom Wahnsinn schon emport. Hoch funkelte, gezuckt zu mächt'gen Streichen, Bor ihrer Schaar das grimme Tyrfingsschwert, Dem raschen Brand des Krieges zu vergleichen, Der hutt' und Burg, Gefild und hain verzehrt; Und durch den Wegenschlag der hohen Brandungswellen Begann ihr laut Geheul wie Sturmesbrohn zu gellen.

## 64.

Doch als sie jeht von fern die Teindesschaar erkannt, Begann sich macht'ger noch ihr Wahnsinn zu bewegen: Gleich Bligen lenchtete der Augen rother Brand, Gleich Schlangen schien ihr haar sich um die Stirn zu regen, Die Baume splitterten von ihrer ftarken hand, C6 schalte Tels und Grund von ihres Schwertes Schlagen, und grimmig sturzten sie mit lautem Schlachtgeschrei Tom hohen Tels zum raschen Kampf herbei.

# 65.

Co fcieft ein Schwarm von ungeheuern Drachen In's Thal hinab in wilder hungerpein;
Noth flammt die Gluth aus weit gespaltnem Nachen, Die Innge scheint ein schneidend Schwert zu sevu, Go trieft ihr Leib vom Schaume gift'ger Lachen, Ben ihrem hanch verwelkt der grüne hain; To walten sie die vielverschlungnen Glieder Durch Busch und Dorn und rauhe Felsen nieder.

Und wie gereizt von wilder Sturmeswuth Um's lecke Schiff viel taufend Bellen schallen, Indeß zugleich mit rothgezackter Gluth Jum morschen Bord die Blige niederfallen; Hier drangt der Brand und dort die laute Fluth, Hier sieht man hohen Schaum, dort rasche Flammen wallen, Bis jah, indem die Gluth noch um die Beute ringt, Das tiefgespaltne Meer den sichern Rand verschlingt:

#### 67.

So sturzte jest in zwei getrennten Reihen Die Schaar heran, in's Schiff, zum blut'gen Mord, Sie stromten wild mit lautem Jorn und Drauen hinab, und rasch von Bord zu Bord, Und Flügel schien die Wuth dem Schwerte zu verleihen, Jugleich erklang's und siel's und traf es hier und dort. Wohl horte Jeder rings die macht'gen hiebe schallen, Doch Keiner sah den Stahl, der ihm auf's haupt gefallen.

## 68.

Und ob auch tuhn der Schweden tapfre Jahl Sich um den Preis des jungen Lebens wehrte, Es brachen Helm und Schild, es sprang der scharfe Stahl, Als ob ein rascher Blic vom Kimmel sie rerzehrte. Bollendet war des Tyrfings blut'ges Mahl, Kein Einziger entraun dem zanberischen Schwerte, Und weit under war Ufer, Schiff und Fluth Bon Leichen überbeckt und roth und warm von Blut,

Da fam von fernen Felsgestaden, Ml6 schon bas Wehgeschrei bes wilden Morbes schwieg, Das helbenpaar zurück. Bon hohen Bergespfaden Gewahrt' ihr Ange bald ber Feinde gransen Sieg, Und wie die grimme Schaar, mit edlem Ranb beladen, Im blutigen Gewand dem oben Schiff entstieg. Bon Jorn und Schmerz begann des helden herz zu schwellen, Und seufzend sprach er so zu seinen Kanupsgesellen:

70.

D meh, du junge heldensaat, Wie fankst du schmablig bin, vom raschen Blis erschlagen! D feindlich Mißgeschick, o tuckischer Berrath! D blut'ges Morgenroth, wer bieß so grimm bich tagen? Da, Tyrsing, granses Schwert, ha, bas ist beine That! Du tountest, du allein, so teckes Unbeil wagen! D wie so stellz im Blut die scharfe Schneide prangt Und rauchend noch vom Mord nach neuem schon verlangt!

# 71.

Wohlan, so fen's! und bn, Waltyr', entscheide, Db Rache mir, ob ihm der Trop gelingt! Unf, Odur, komm gur blut'gen Rampfeshaide! Nicht halt' ich mehr den Jorn, der machtig in mir ringt. Wohl ift's ein großer Tag, ein ew'ger fur uns Weide, Bon dem der Enkel noch in spaten Sagen fingt. On kampfe mit der Schaar, die meinen Teind begleitet, Indeß mein gutes Schwert mit Tyrsings Zander streitet!

So sprach der Held und schritt mit raschem Gang Dem tapfern Freund voran, hernieder in's Gefilde. Hoch hoben sie das Schwert und schlingen an die Schilde, Daß weit der kune Ruf bis an's Gestade klang. Da nahte sich die Schaar, wie blut'ge Schreckgebilde, Aus tiesem Grab erweckt durch zanbrischen Gesang; Schon schwang das grimme Paar die ungehenren Klingen, Indeß zum nahen hain die andern Kämpfer gingen.

#### 73.

Und hier und dort erhob sich jest ber rasche Streit. Held Haking schritt zuerst, der taxserste der Brüder, Auf Hialmar's Freund heran, zum wilden Kampf bereit, Und hob das Schwert mit Macht und schwang's und hob es wieder.

Doch Jenen sicherte das feste Jauberkleid, Unschädlich glitten rings die macht'gen Siebe nieber. Bald fank, durchbohrt vom ftarken Schwertesstoß, Der jugendliche Beld hinab in's blut'ge Moos.

# 74.

Wohl suchte hilbiger des Bruders Tod zu rachen; Doch fruchtlos hob sein Urm die schwere Kolb' empor, Bald drang in heißen Purpurbachen Sein tapfres heldenblut aus Brust und Stien hervor. Schon mußten hiallo's Knie vor Odur's Scheide brechen, Schon hing um Ormund's Blick der dunkle Todesflor, Dann sah man Urvervod von harten Kolbenstreichen Und Sbbo's kuhnes haupt vom Schwertesschlag erbleichen.

Auch Friedlef, der die trop'ge Buth Der Bruder oft gezähmt durch freundlich milde Sitten, Und Jorm, der tapfer einst durch rasche Zaubergluth Den halben Pfad empor zu Brunhild's Burg geritten, Und Nalf und Walafried, die kunn meigurd's Gut Bor Atlas hohem Schloß mit Nifftung's Stamm gestritten, Und Drm, der lette Sproß, den Arngrim's Krast genährt, Sie alle sanken bald vor Odur's heldenschwert.

#### 76.

Und tief erschepft vom langen Rampfestingen, Zaß Ddur jest im dunkten Bergeshain, Wo tuhn herab die dichten Zweige hingen, Um frischen Quell, auf moofigem Gestein. Wohl hort' er draußen stets die scharfen Schwerter klingen, Wohl sah er durch's Gebusch des Tyrfings hellen Schein, Doch fruchtlos muht' er sich, vom Felsen aufzustehen, Um zu des Freundes Kamps in's Feld hinabzugehen.

#### 77.

Dort war noch lange nicht ber harte Streit vollbracht, Roch regte Zebes Urm sich rafch in Stop und Streichen, Auf ihrer Stirne lag bes Bornes bunkle Nacht, Die Augen leuchteten, wie bose himmelszeichen. Was Arngrim's Sohn gewann burch Arrsings Baubermacht, Das schien der Liebesmuth in hiatmar auszugleichen; Und Alles, was die Kunst, was Kraft und Brimm vermag, Erschien in Angriff, Schus und Wendung, Stoß und Schlag.

Test brauchten sie die Art und jest die breiten Klingen, Des Schildes Buckel jest und jest die ehrne Hand, Test suchte Tenes Arm den Gegner zu umschlingen, Indeß der Andre rasch der Fessel sich entwand; Den sah man mächtig jest dem Feind entgegenspringen, Da Jener wohlgeschütt ihn zu erwarten stand, Test schienen regungslos die Kämpfer dazustehen, Um Sturm und Gegenwehr schlauharrend zu erspähen.

#### 79.

Schon mußte hialmar's breiter Schild Und schon fein starker helm von Aprfings Schwung zerschellen, Schon war vom Panzerkleid die halbe Brust enthullt, Zerhaun und schartig schon sein Schwert an vielen Stellen, Sein Blut erweichte schon das harte Kampfgesild, Und sedem neuen hieb entsprangen neue Auellen; Oft schwebte dufter schon der Tod um seinen Blick, Doch zwang die Liebe stets das Leben noch zurück.

# 80.

Doch als des Helden Schwert am ehrnen Waffenkleide Augantir's ploglich jest mit hellem Schall zersprang, Und Arngrim's Sohn in wilder Siegesfreude Jum lesten Todeshieb den macht'gen Tyrfing schwang, Da wich der Held zuruck, daß tief die lange Schneide In's steinigte Gefild gewaltig niederdrang, Und, weil mit rascher Kraft die Klinge weiter strebte, Das heft der hand entsuhr und in den Luften bebte.

Und hialmar zwang zum letten Mal Die mude Kraft empor, er riß mit ftarken handen Tief aus dem Felsengrund Angantir's Zauberstahl, Um auf den eignen herrn das grimme Schwert zu wenden. Schon blitte hoch und hell des Aprfings rascher Strahl, Schon follte sich sein Fluch an Arngrim's Sohn vollenden, Schon drang die rothe Fluth hervor aus Bruft und Mund, Und gräflich raffelnd sank Angantir auf den Grund.

#### 82.

Doch auch bes Siegers Anie begann fich jest zu neigen, Er ftutte fich auf's Schwert und wankte bleich und schwach Der hohen Giche zu, die nah mit breiten Zweigen Bielfaltig sich verschlang zum kublen Schattenbach. Dort faß er athemlos in traumerischem Schweigen, Bor seinem Auge schwamm rasch wechselnd Nacht und Tag, Doch lächelnd schien aus finsterm Todesgrauen Der Braut geliebtes Bild ben Sieger anzuschanen.

# 83.

Und aus bem fernen Walde trat Unch Odur jeht hervor mit nengestärktem Leben, Er sah von weitem schon des Freundes große That Und wollte freudig schon das Siegeslied erheben; Dech als er jeht dem Baum genaht, Entschwand ihm Wort und Muth, sein Gerz begann zu beben, Und klagend, wie der Schwan die lebten Seufzer zieht, Erhob nach nord'schem Brauch sich bieses Wechsellied:

Wie ist bein Panzer Bon Slut so roth, Wie deine Wange So bleich vom Tod? Kalt liegt Angantir Um grünen Hang; Doch schallt von hialmar Kein Siegsgesang?

85.

Ist Kleib und Wange Mir roth und bleich, So ist's vom Siege Und Tod zugleich; Und wenn vom Munde Kein Lied mir schallt, So solgt dem Todten Der Sieger bald.

86.

Wie foll ich's klagen Der holden Braut, Die bang vom Ufer Hernberschaut? Micht grunt von Kranzen Des Schiffes Nand, Die Wellen tragen

Dies Ringlein gelben, Das blutig raucht, Bis tief jum herzen hab' ich's getaucht; Das bring jum Pfande Der Braut und sprich: Er stritt und siegte Und starb für bich.

#### 88.

Und wie ein ebler Baum, von dem das schwüle Weben Des langen Commers schon die Bluthen abgepflückt, Eh Grun und Leben ihm im Winterfrost vergeben, Noch einmal prangend sich mit bunten Früchten schmückt, Und reich und herrlich anzusehen Durch's durft'ge Waldgesträuch mit farb'gem Schimmer blickt, Und willig dann nach schon beschloßnem Leben Der Erde wiedergiebt, was sie ihm einst gegeben:

#### 89.

Co hob ber tapfre Seld, nachdem bas Lied verhallt, Roch einmal sich empor; er stand in funnem Prangen, Die Urm' erschloffen sich mit liebender Gewalt, Ulb wellt' er noch einmal die ferne Brant umfangen; Ein helter Glanz umfteß bie herrliche Gestalt, Ein beldes Morgenroth die todesbleichen Wangen. Dann neigt' er still, der lesten Kraft beraubt, Jum langen Schlaf das jugendliche hanpt.

Und Odur grub am Meer ein Grab mit dufterm Schweigen Und fenkte weinend dort den theuren Freund hinein, Und pfluckte frisches Laub und Bluthen von den Zweigen, Um mit dem letten Schmuck den Sodten zu bestreun; Dann ließ er hoch empor den grünen hügel steigen und seht' ein Mahl darauf von moosigem Gestein, Unch pflanzt' er rings viel schattenreiche Baume, Daß gern der Wandrer einst an hialmar's hügel faume.

#### 91.

Auch für Angantir ward ein hohes Grab gebaut Im wüsten haidenthal, wo hialmar ihn erschlagen. Doch ward die dunkle Gruft von Thranen nicht bethaut, Nur Schlangen sah man dort an gift'gen Krautern nagen; Kein Bater klagt' um ihn, kein Freund und keine Braut, Kein Stalde rührte dort die harf' in spaten Tagen; Der blut'ge Tyrfing nur, der ihm den Fluch gebracht, War fein Genoß in dunkler Grabesnacht.

# 92.

Als Odur nun dies Alles treu vollzogen, Da fuhr er heim allein durch's weite Meer, Und leicht durchschnitt sein Schiff die raschen Wogen, Mit Blut getränkt, an Beut' und Kriegern leer. Kein Lied erschallte draus, und keine Wimpel flogen, Den Siegesboten gleich, mit buntem Spiel vorher; Nur Raben sah man oft und Dohlen auf den Masken, Durch keinen Klang verscheucht, vom langen Fluge rasken.

Und als die Braut die dustre Kund' empfing, Da schwieg sie lang. Sie nahm mit starren Bliden Des Liebsten lestes Pfand, den blut'gen Fingerring, Um bald ihn an den Mund, bald fest an's herz zu druden. Dann ging sie, wo der Fels zum Strande niederhing, Und schaute still hinab zum breiten Meeresrucken; Und erst, als spat hervor die erste Thrane drang, Begann ihr bleicher Mund den leisen Klaggesang:

94.

So liegft du blutig Bom harten Streit, Im Siegeskranze, Im Grabeskleid? So ist dein Busen Jum Tede wund, Dein Blick so dunkel,

95.

D Sialmar, Sialmar! Dich ruf' ich taut; Was schweigst du, Sialmar, Der treuen Braut! Wohl hast du sterbend Auch mich genanut, Und Sighild frielte Am fernen Strand.

Hoch fieht bein Sügel Um weiten Meer, Die Wogen braufen Gar wild umher. Was fürmt ihr, Winde? Was wogst du, Fluth? Nie bebt der hügel, Wo hialmar ruht.

97.

Won grüner Saide, Aus dunklem Sain Kemmt oft zum Grabe Das Kögelein; Dort fingt es lieblich Im Sügelstrauch. Der drinnen schlummert, Sang lieblich auch.

98.

Weh, weh bir, Tyrfing, Bon Blut so roth, Dich schliff der Bater Zum Sohnes Zod! Weh dir, Angantir, Der Tyrfing schwang! Dein Name schwinde Uns Sag' und Sang!

tind meh dir, Sighild, Berlagne Braut! Fern hat bein Liebster Sein haus gebaut. Dort schläft er ruhig Auf kuhlem Moos — Wehl ift's noch kuhler Im Meeresschoos.

#### 100.

Von Halmar schallet Die Wog' im Meer, Bon Sialmar lispelt Der Wind umber. Ihr leckt fo freundlich Die Braut hinab; Co tragt sie leife Un Sialmar's Grab!

#### 101

Sie rief's und glitt hinab. Und wie mit leifem Gingen Die Muttertren' im Arm bas minde Kindlein trägt, Und, baß die Strahlen nicht in's matte Aug' ihm dringen, Ihm lof' um's kleine Saupt ben garten Schleier legt: Co schien bie linde Bluth sie flufternd zu umschlingen, Wom sauften Liebeshand ber Weste nur bewegt, Bis fill gulebt die lieblich lauen Wogen Wit leichtem Eilverflor ihr holdes haupt umzogen.

Allein der Zauberschmidt, der selbst das scharfe Schwert Jum Fall des Sohns gewest durch dunkle Aunenlieder, Zerbrach mit starker Hand den zauberischen Herd Und sprach: nie leuchte hier die rothe Flamme wieder! Und als er rings die Klust mit mächt'gem Fluch zerstört, Da stieg er zornentbrannt zum Mecresuser nieder Und steuerte mit rachedurst'gem Sinn In kleinen Kahn zu Sween's Gestaden hin.

## 103.

Und als nun fpåt der nåcht'ge Leichenrabe Um Hügel dort sein grauses Lied begann, Da öffnet' er sich zu Angantir's Grabe Den dunkeln Pfad durch starken Zauberbann, Und nahm mit dufterm Blick die unheilvolle Gabe, Bon der das kalte Blut noch tröpfelnd niederrann. Und um am Todten noch des Sohnes Fall zu rächen, Begann er murmelnd so den schweren Fluch zu sprechen:

# 104.

Unseel'ges Schwert, noch roth von hialmar's Mord, Kein Zauber tilgt, du fluchbeladnes Gisen, Den b'ut'gen Spruch von deiner Schneide fort, Den ich dir eingeäst mit dunkeln Liederweisen. Drum schlummre tief verhüllt am ewig finstern Ort! Doch nächtlich soll dein herr um deine Stätte kreisen, Und wer verwegen einst Angantir's Stahl begehrt, Der kämpse mit ihm selbst um's hart verstuchte Schwert!

So fprach ber Greis und ichloß bes Grabes Riegel Und trieb den Kahn zuruck durch's wilde Meer. Und wenn bas Dunkel naht, bann ringt aus feinem hügel Ingantir sich hervor in blutbesteckter Wehr. Laut kreift um seinen helm das nacht'ge Raubgeflügel, Lant heult ber Wolf, die Schlange zischt umber; Doch wachend sist der Geist auf hohem Grabessteine Und harrt, ob wehl ein held zum kuhnen Kampf erscheine.

# Cácilie.

Bierzehnter Gefang.



So klang das Lied vom grausen Tyrkingsschwert. Und wie bald hier, bald dorthin auf den Jinnen Im Sturme sich das Fähnlein kehrt, So schwankt Thorildens Geist im zweiselhaften Sinnen. Wohl scheint ihr jeden Kamps die mächt'ge Wasse werth, Um sie zum starken Schut der Mauern zu gewinnen, Doch fruchtlos späht sie lang nach einem sichern Nath, Der-ohne Sorge sie dem hohen Ziele naht.

2.

Denn wer auch kuhn zur Gruft hinabgestiegen Und sich das Schwert errang mit tapfrer Sand, Der mag in jedem Kampf die Feinde wohl besiegen Und wohl aus fremder Macht befrein sein Baterland; Doch muß er endlich selbst dem harten Fluch erliegen, Den auf die finstre Wehr der Meister einst gebannt. Nur Iener kann entstiehn, der nie die Kraft ergründet, Die in der Wasse sich zu heil und Fluch verbündet.

Und ift des Schwertes Schrift, die diesen Fluch erzählt, Auch längst veraltet schon und fremd seit vielen Jahren, So muß der Nitter doch, den sie zur Fahrt erwählt, Der Sendung Ziel und Zweck aus ihrem Mund' ersahren; Und wenn sie täuschend auch die Wahrheit ihm verhehlt, Leicht konnen Zeit und Ruf sie kunftig offenbaren; Und ihn vielleicht, an dem ihr herz am treusten hängt, Ihn hatt' ihr eigner Nath zum Tode dann gedrängt.

4.

So fchlingt mit viel verworrenen Gespinnsten Die Sorge sich um ihren regen Geift, Bis sie zuleht aus manchen Janberkunften Ein Mittel mahlt, bas Sicherheit verheißt. Sie tennt ein Bunderkraut, in dessen macht'gen Dunften Em seltsam Gautelspiel die wachen Sinn' umtreist Und so durch raschen Trug den klugen Geist verblendet, Daß Jeder schnell vergist, was er noch kanm vollendet.

5.

Wenn eben anch burch feinen ftarken Urm Der bittre Feind ben blut'gen Tod gefunden, Wenn auch ber Glückliche, vom feet'gen Rausch noch warm, Bom Bergen seiner Brant sich eben loggewunden, Und wenn er eben auch bes Lebens größten Harm, Des Lebens größte Lust geduldet und empfunden; Genuß und Schmerz und Saß und Liebe fliebt, Sobald bieb Rrant vor ihm in bnnten Flammen glüht.

Als num die Priesterin so klüglich sich bereitet, Da ruft sie Stiold und spricht zu ihrem Freund: Ein boser Elf' auf Sween's Gestaden streitet Für Lethra's Fall und schütt den kühnen Feind; Und eh wir nicht ein zanbrisch Schwert erbeutet, In dessen Stahl sich seine Macht vereint, Eh wird's uns nie durch Kraft und Muth gelingen, Bon Christi stolzer Schaar den Sieg uns zu erringen.

7.

In tiefer Gruft im wuften Haidenthal Liegt jenes Schwert vor jedem Blick vergraben. Ein granser Machter schütt den wunderbaren Stahl, Sobald die Schatten sich um's Grab gelagert haben. Hoch sitt er dort auf altem Felsenmahl, Den schwarzen helm umziehn mit scheuem Flug die Naben, Bon manchen Streichen ist sein Panzerkleid zerfett, Die Wange hohl und bleich, die Brust mit Blut benett.

8.

Erbebst du nicht, das Wagniß zu beginnen, So mußt du heute noch zum oden Eiland ziehn Und sein gewalt'ges Schwert dem Wächter abgewinnen, Sobald im Sternenkranz die luft'ge Nacht erschien. Dann wird kein Feind vor deinem Arm entrinnen, Und bald das stolze heer zurück zur Cider sliehn. Kuhn ist die That; doch kühne Werke lohnen Den Kühnen mehr, als Andre Gold und Kronen.

Doch wenn du dann den harten Streit vollbracht, Dann faume nicht, noch eh die Schatten schwinden, Dies Zauberkraut, ein Rind der stillen Nacht, In rascher Gluth am himmel anzugunden. Dies bandigt ganz des Elsen freche Macht, Bezwungen wird er bann in's Reich des Feuers schwinden, Und unverlegt durch deine tapfern Muhn Die Kreuzesros, in Odin's hallen bluhn.

#### 10.

So spricht die Zauberin. Und Stiold, der stets mit Freuden Die Bahn betritt, wo's kuhne Thaten gilt, Gilt schnell von neuem sich mit Waffen zu bekleiden, Er nimmt den großen Speer, das Schwert, den breiten Schild; Und eh noch Nacht und Tag im Dammerlicht sich scheiden, Berlaßt er Lethra's Thor und reitet in's Gefild Und wahlt, weil Zeit und Noth vorsicht'ge Gile fodern, Den Pfad, wo sparsam nur des Lagers Feuer lodern.

## 11.

Wie thurmten Leichen hier sich auf dem blut'gen Feld, Und helm' und Schilde rings und Schwerter und Geschosse! Wie war der Feind dem Feind so friedlich oft gesellt, Wie dem Genossen oft so lastend der Genosse! Tief unter schlechtem Bolt lag hier ein tapfrer held, Erblichen ruhte dort der Neiter unter'm Nosse; Das eble Thier, das er so oft geschmickt, So treulich stets gepflegt, das hatt' ihn jest erdrückt.

Auf jener Stirn war noch der Jorn zu lefen, Auf der die Angst, auf jener wildes Draun, Und Jener dort, der kuhn genng gewesen, Durch seinen Fall den Freund, den Bruder zu befrein, Schien durch des Feindes Schwert von größerm Schmerz gesnesen

Und durch den Tod dem Tod entflohn zu feyn; Fast glaubte man, auf solchem Angesichte Berweile freundlicher der Mond mit seinem Lichte.

#### 13.

Wie manches Wehrgehang, wie manches Waffenkleid, Bon zarter Liebeshand gewebt in sel'gen Tagen, Lag jest zerriffen hier, besudelt und zerstreut! Wie hatt' oft Eines Tod so Manche mit erschlagen! Wie schlief hier manches Herz, das vieles Leid ertragen, Und die es krankte, trug statt seiner nun das Leid! Mit Trauern ritt der held durch diese blut'gen Orte Und kam auf kurzem Pfad zur ersten Lagerpforte.

# 14.

Dort schlummerten, ermudet von der Schlacht, Im Kreise rings die deutschen Kriegsgesellen. Kein Wächter ist, der Thor und Zelt bewacht, Kein Späher schaut von Thürmen und von Wällen; Nur lodern einsam noch die Feuer durch die Nacht, Um weit daß große Grab, so schien es, zu erhellen; Kein spätes Lied, kein Neden ward gebort, Und nur im Traume hob noch mancher Lauz' und Schwert.

Als nun der held den stummen Kreis betreten, Da faßt ihn schnell der Rache blut'ge Pein. Wohl konnt' er leicht die muden Schaaren todten Und weit die Gluth hinschlendern durch die Reihn; Doch will sein Schwert sich nicht mit niederm Blute rothen, Nicht seinen hellen Glanz durch nacht'gen Mord entweihn; Drum kehrt er dort sich hin, wo edle herrn und Grafen Und Nitter, stark und kuhn, in hohen Zelten schlasen.

## **1**6.

Und wer am murdigsten sich bort zum Kampf ihm bent, Der soll auf seinen Auf vom Schlummer sich erheben Und ehrlich im gerechten Streit Dem heißen Rachgefühl bes helden Lindrung geben. Wohl drängt ihn Noth und Ort und Zeit, Doch kann bem keden Wunsch sein herz nicht widerstreben, Schon schaut sein Blick von Zelt zu Zelt umber Und prüft Gestalt und Antlig, Schmuck und Wehr.

#### 17.

Da hort er bort, me an bes Lagers Balle Gin bicht Gebufch zur Laube fich verschlingt, Gin heldes Lied, bas bei bem fußen Schalle Des Saitenspiels die stille Nacht burchdringt. Die Zweige wollbten sich zu einer grunen Halle, Bon mandem bunten Licht burchzittert und burchblinkt, Und lieblich schien die Luft mit oft gebemmtem Rauschen Balb mit dem leisen Klang zu spielen, bald zu lauschen.

Ms nun der Held zum duftigen Gestränch Den leisen Schritt des leichten Rosses wandte, Da fah er auf dem Grün ein Lager, schön und weich, Um das ein bunt Gezelt die offnen Flügel spannte. Dort lag ein Ritter, matt und bleich, Den er schon früher oft in dichter Schlacht erkannte; Manch blut'ges Tropschen ließ auf Wang' und Kleid sich sehn, Doch schien ein linder Schlaf um seinen Mund zu wehn.

## **1**9.

Und so wie oft in stiller Nachte Schweigen Jum Kinde, das im füßen Schlummer liegt, Und ew'gen Hohn die Engel niedersteigen, Bom glanzenden Gewölf umflossen und gewiegt, Das holde Haupt bekranzt mit grunen Palmenzweigen, In leichten Silberstor den zarten Leib geschmiegt, Und sanft auf's Bett geneigt mit ausgespannten Schwingen Bom sel'gen Paradies ihm leise Lieder singen:

# 20.

So sah er an des Bettes Rand Drei holde Fräulein dort in reichen Kleidern prangen. Drei harfen rührten sie in leichtbewegter hand, Und während leis' und füß die holden Lippen sangen, War auf den Schlummernden ihr treuer Blick gewandt Und schien von Sorge seucht an jedem Jug zu hangen. Geschmeid' umgab die Brust, das haupt ein bunter Kranz Gar lieblich angestrahlt von leichtem Zauberglanz.

Denn flüchtig zitterten an duftigen Gestrauchen Biel Flammeten in Krystall mit tausendfard'gem Schein, Dem funkelud holden Licht der Burmchen zu vergleichen, Die in der Commernacht durchschwarmen Bief' und Sain. Bald schien der zarte Glanz zu nahn und bald zu weichen, Bald irrend durch's Gebusch die Funken anszustreun. Mohl war's, als ob den füßen Sarfenklangen, Den Liebesgeistern gleich, die Strahlen leicht entsprängen.

#### 22.

Du stille Nacht, so fang ihr holdes Lied, Auf beren Pfad der Schlummer niedergleitet, Ihr Sterne, die ihr hell am himmel zieht Und unser Loos auf irren Bahnen leitet, Ihr Pflanzen, die ihr nah und fern entblüht Und durch die Luft heilsamen hauch verbreitet, Bereinigt euch in Milde, Duft und Schein, Um Ruh' und Beil dem Lieben zu verleihn!

## 23.

Du schlummre fuß! Bergiß die tiefen Bunden, Bergiß die Muh, bes Kampfes heißen Drang!
Dichlummre suß! dann wirst du bald gesunden, Wenn trener Pfleg' ihr hoffen je gelang.
Bir warten den in mitternacht'gen Stunden
Mit Sorg' und Schus, mit Sang und fußem Klang.
D moge bald beim kräftigern Erwachen
Dit heiterm Licht dein frisches Ang' uns lachen!

Erstaunt vernahm der held den sußen Son Und lauschte lang, verhult von dichten Zweigen. In seinem Aug' erlosch der Rache Drohn, Die hand begann das blanke Schwert zu neigen, Des Kampfes blut'ger Wunsch war seiner Brust entstohn, Er wandte mildgesinnt sein Roß mit ernstem Schweigen, Jog friedlich dann durch's stille Lager fort Und sprach bei sich im frommen Wahn dies Wort:

## 25.

Wohl kenn' ich euch, ihr göttlichen Walkyren, Ihr send genaht zur ernsten Todtenwahl Und wollt empor den wunden Jüngling führen Mit Siegesklang zu Odin's Heldenmahl. Leicht konnt' ich's an dem Reiz, der euch umwallte, spuren, Um schlanken Götterleib, am hellen Augenstrahl. Kein lauter Schwerterklang, kein seindlich wildes Dräuen Soll euer heil'ges Werk, Schlachtjungfraun, jest entweihen.

# **2**6.

So zog der Held verborgen durch die Nacht, Bon keinem Feind erblickt und aufgehalten. Wohl war's ein falscher Wahn, der ihn so mild gemacht: Nicht webten zaubrisch dort die himmlischen Geskalten, Die, wie der Normann glandt, im wilden Drang der Schlacht Bald feindlich, freundlich bald, durch alle Neihen walten; Die Holden hatten dort in ihres Bruders Zelt Zum schwesterlichen Dienst dem Wunden sich gefellt.

Aus Franken zog ber herr vom Eglofffteine Bum Kriege mit in's banische Gefild. Drei Schwestern bluten ihm im lieblichen Vereine, Rie sah man reizender der holden Gintracht Bild. Wie zart und weich verstreut sich in dem Silberscheine Der teuschen Lilien ein geldner Staub enthullt, Co strahlte durch den Reiz der freundlichen Gebilde Ein edler Schat hervor von Geift, Gefühl und Milde.

28.

Wohl ließ im ganzen Frankenland Kein Fraulein lieblicher bas Saitenspiel ertonen, Kein andres wußte so mit kunstverständ'ger hand Durch Farb' und Stickerei bas Schone zu verschonen, Und wenn ein Sanger auch noch nie besiegt sich fand, Wohl konnt' er sich durch sie den Kranz entrissen mahnen; Allein, was Kunst und Geist den holden auch verliehn, Doch mußt' es vor dem Neiz der Seele noch entsliehn,

29.

Als nun aus allen beutschen Gauen Jum Krieg bes Kaisers Auf bie Ebelsten entbot, Da achteten bie treuen Frauen Die Trennung bittrer noch, als Schmerz, Gefahr und Tob, Und kagten nicht, ber Fahrt bes heers sich zu vertrauen, Dem wilden Meer, bes Krieges Muh' und Noth, Damit bem Liebling nur, au bem bie ganze Seele Der holben Schwestern hing, nicht Pfleg' und Freude fehle.

und als er nun in jener Schlacht Gar manche Wund' empfing nach heldenmuth'gem Streite, Da wich der treue Kreis ihm nimmer von der Seite Und war auf Lindrung stets, auf Sorg' und Trost bedacht. Daß freundlicher der Schlaf um seine Wangen gleite, Erfüllten sie vereint mit sußem Klang die Nacht, Und füllten Land' und Zelt mit Glanz und bunten Bluthen, Um dem Erwachenden ein holdes Bild zu hieten,

## 31.

Ihr Bluthen, die ihr jest die reichen Zweige schmuckt, Die von dem edlen Stamm durch manches Land sich schlingen, D ihr, die freundlich oft mein wundes herz erquickt, Mag bald der himmel ench die Theuren wiederbringen, Die schon so manchen Kranz des Nuhmes sich gepflückt, Die auch noch jest das Schwert sur Necht und Freiheit schwingen!

Die moge Schmerz und Tod auf ihrer blut'gen Bahn Dem vaterlichen Freund, dem holden Bruder nahn!

# 32.

Indeffen ritt auf dunklem Waldespfade Der kinne Stiold, von flücht'ger haft gedrängt. Und als die Sonne kaum aus nächt'gem Meeresbade Die goldnen Locken hob, mit kuhlem Than besprengt, Erschien vor seinem Blick das hohe Felsgestade, Das mit gewalt'gem Arm der blaue Strom umfängt. Längst harrend schien am Strand ein Fischerkahn zu liegen, Den helden und sein Roß durch's weite Meer zu wiegen,

Gleich einem goldnen Nes, das mannichfach verwebt Um einen Schleier sich von gartem Silber breitet, Co zeigt die Woge sich, die leif' im Schaume bebt, Indes der flücht'ge Strahl auf ihrem Kräuseln gleitet. Der Wind, der oft so rauh mit Strand und Welle streitet, Gleicht jest dem Schmetterling, der um die Blumen schwebt. So kann im Lieben auch oft wilder Jorn sich regen, Dech süßer wird die Huld, wenn sich die Stürme legen.

## 34.

Gleich einem Bogel schwebt der Kahn Durch's weite Meer dahin, daß rasch die Wimpel fliegen; Taft scheint's, als sen das All dem Kühnen unterthan, Als musse well' und Wind nach seinem Wink sich fügen. Schon sieht sein scharfer Blick des Eilands Berge nahn, Um beren haupt sich noch die Morgennebel schmiegen, Schon thut die Bucht sich auf, und am erhabnen Strand, Wo halmar's Grab sich thurmt, betritt der held das Land.

# 35.

Langst hatten bicht jum tublen Schattenhaine Die Baum' um's hohe Grab bie Urme bort verstrickt, Und bold und jugendlich mit vielverstochtnem Weine Und zartem Immergrun ben alten Stamm geschmuckt; Es blubte mancher Kranz am weichbemooften Steine, Als war' er eben erst von Freundeshand gepfluckt; Auch grunten hier und bort umtaubte Nasensite, Dem Wanderer jum Schut vor Negen, Sturm und Siee.

Ein alter hirt von Jahren långst ergraut, Doch ruftig noch in Mienen, Blick und Gange, Berweilte lange schon am grunen hügelhange Und hatt' aus Zweigen sich ein hüttendach erbaut. Drum tont' am Grab' es stets von fraftigem Gesange, Und weit durch's Meer erschell der Flote sußer Laut, Wenn weidend dort um ihren treuen hirten Im hohen Gras die weißen Lammer ierten.

37.

Dort landete der kune Danenheld, Und freundlich ward von jenem biedern Greise Der edle Gast erquickt mit Trank und Speise Auf kuhlem Sit in grunem Lanbenzelt. Und wie sich dann nach gastlich guter Weise Jum trauten Mahl manch trautes Wort gesellt, Da forschte Stiold, wen jenes Grab enthalte; Und so begann mit heiterm Blick der Alte:

38.

Långst hat die Zeit des Steines Schrift zerstört, Drum weiß ich nicht den Namen dir zu fagen; Doch hab' ich einst ein altes Lied gehört, Dier sey vordem in grauen Batertagen Gin kühner held durch ein bezaubert Schwert Im tapfern Kampf für Lieb' und Necht erschlagen, Und trauernd hab', ob Bruder oder Braut, Ich weiß es nicht, ihm dieses Grab gebant.

Doch mein' ich fast, daß ihn die Braut bestattet, Denn noch verweilt ihr Geist auf diesen Sohn; Und wenn die Nacht sich mit dem Tage gattet, Und laulich rings die Abendlufte wehn, Dann ofleat das holde Paar, vom duftigen Hain beschattet, Im stütternden Gespräch am Hügel hinzugehn. Und wim es je gelang, die Freundlichen zu schauen, Dem wird wohl nimmermehr noch vor dem Tode grauen.

#### 40.

Er geht einher in ritterlicher Tracht, Mit goldnem helm und glanzendem Geschmeibe, Gie mandelt hold im himmelblauen Kleide, Das haupt bekranzt mit bunter Bluthen Pracht, Co schweben sie in sußer Eintracht Beide Und Arm in Arm, wie Sterne, durch die Nacht. And seh' ich auf dem Pfad, wo sie vorüberziehen, Seltsame Blumen oft, die Niemand kennt, erbluben,

## 41.

Dort, wo bas Felfenmahl mit Efen fich belaubt, Dort last fie lieblich oft bie leise harfe klingen, In ihrem Schoose rubt sein blond gelrectes hanpt, Sie scheint mit suffem Ton in Schlummer ihn zu fingen. Dann jurn' ich oft ber Luft, die mir die Rlange raubt, Um jum Geschenk vielleicht ben Blumen sie zu bringen; Denn muklich seh' ich auch, sebald bie harfe bebt, Wie sich aus jedem Relch ein buntes Flammehen hebt,

Als einst mich dieser Strand vom wilden Meer geborgen, Und meinem Blick zuerst das holde Paar erschien, Beschloß ich gleich den Schmuck des hügels zu beforgen, Der Rettung, Schuh und Wohnung mir verliehn. Drum kranz' ich jest an jedem neuen Morgen Das alte Mahl mit Blumen und mit Grün; Auch hab' ich oft für mein getreues Walten Bon jenem seel'gen Paar gar holden Lohn erhalten.

## 43.

Denn wenn der Zufall einst in Felsen und Gesträuch Bon meiner Heerbe fern ein gartes Lamm entführte, Und ich schon lang' umsonst nach seinem Pfade spürte, Dann kam sie lächelnd oft, der jungen hirtin gleich, Im buntbekränzten hnt, und statt des Stabes zierte Die luft'ge Geisterhand ein blühnder Lilienzweig. So brachte sie mit freundlicher Geberde Um silberhellen Band das Lamm znrück zur heerde.

# 44.

Unch oftmals, wenn ein Wolf aus bichtem Walbe fprang, Und ich mit nackter Hand umsonst dem Räuber wehrte, Erschien der edle Held in Wassen, schon und blank, Und trieb das grimme Thier hinweg mit scharfem Schwerte. So giebt das holde Paar fast täglich mir den Dank, Daß ich ihr schattig Grab mit frommen Handen ehrte, Und so ist wunderbar und ohne mein Bemühn Zur reichen Seerde jest das Haussein mir gediehn.

So fprach der hirt, inden mit ftiller Frende Ihm Ohr und Geift der Ritter zugewandt. Dann fragt' er anch nach jener wusten haide, Wehin ihn jest Thorildens Wort gefandt. Da schien's, als ob in Bleich sich Tenes Wange kleide, Der Becher zitterte in seiner alten hand; Und als er bang nach jenen Deben Den scheuen Blick gedreht, begann er so zu reden:

46.

Nicht kann ich über jenen Ort Dir sichre Rede stehn; nie bin ich hingekommen, Denn immer scheuchte mich ein stilles Grausen fort, Sobald ich vor dem Thal die wusten hohn erklommen! Doch hab' ich oft von fern gar grimmen Klang vernommen, (Bleich bumpfem Wehgeheul und Drohn und blut'gem Mord. Nicht red' ich gern bavon; behüte Odin's Gnade Doch jeden Wanderer vor jenem Schreckenspfade!

47.

So sprachen Beide bort, bis fast bie Conne fant, Im tublen Laubenzelt manch Wort aus alten Tagen. Dann rief ber Beld sein Roß, bas wiehernd zu ihm sprang, Und faste Lang' und Schwert, die tief im Grafe tagen. Nicht sagt' er feinem Wirth, was ihn zum Scheiden zwang, Und biefer scheute fich, ben macht'gen Jarl zu fragen. Als Beide freundlich nun bie hand Bum Gruße sich gereicht, verließ ber held ben Strand.

Erft ritt er fort burch bunkler Balber Schweigen, Durch Busch und Dorn, durch Ranken und Gestein. Schon lauschte rings die Dammrung auf den Zweigen, Berschwemmen stand in grauem Dust der hain; Doch bald begann der Mond hellleuchtend aufzuskeigen, Der himmel kranzte sich mit Sternen, groß und klein; Um Felsen und im Bach, durch Blatter, Zweig' und Ranken Sah man im bunten Spiel vielfalt'ge Lichter schwanken.

#### 49.

Da öffnete, verhüllt von weichem Grün, Sich eine Wiesenstur, bekränzt mit schlanken Bäumen. Sin Quell, in deffen Fluth des himmes Bild erschien, Durchplätscherte das Gras mit filberhellen Schäumen; Man sah an seinem Nand die spate Rose blühn Und duft'ge Neilchen dort zum zweiten Mal entkeimen; Und ohne Kunst verwob sich dort am klaren Bach Aus Reb' und Immergrün manch luftiges Gemach.

## 50.

Doch bort, wo schnell mit oft gebrochnem Falle Durch manches Felsenstück das Bachlein sich ergoß, Und hochgewölbt gleich einer grunen Halle Das üppige Gestecht den holden Strand umsloß, Un welchem immer wach vom hellen Wellenschafte Auf jedem schwanken Zweig, auf jedem blühnden Sproß Mit süßem Klang vielfarb'ge Wögel sangen Und oft vom Bad' erfrischt die seuchten Flügel schwangen;

Dort ruhte Urm in Urm das fel'ge Liebespaar, Woron der hirt erzählt, zur Fluth hinab gebogen. Wis auf die Wellen schwamm ihr aufgelöstes Haar, Um dessen blond Gelock goldhelle Strahlen flogen; Gar lieblich leuchtete im tiefen Glanz der Wogen Ihr leicht bewegtes Bild und lachte still und klar. Wer hier und dort sie sah, der konnte schwer erkennen, Was luft'ges Schattenbild, was Urbild sen zu nennen.

## 52.

Denn in ber hellen Fluth, wo tief und unbegrenzt, Ben Wolfen nicht verhüllt, die blauen Lüfte wallen, Wo leif' und leicht bewegt von rieselnden Krystallen, Mit Sternen überfat, der goldne himmel glanzt; Wohl schien's, als wohne dort das Paar in sel'gen hallen, Von lindem Wehn umspielt, mit lichtem Schein bekranzt, Und liedlich täuschend sey, vom Wellenschwung beslügelt, Sein holdes Schattenbild vom Strand' emporgespiegelt.

## 53.

Doch sah man sie am bunten Strand Lebend'ger, blutnder bann, von warmerm Sanch burchflossen, Bon sel'germ Liebeblicht bas stillre Aug' entbrannt, Und friedlicher in's Grun die Glieder hingegossen, Und wie um Loden rings und Antlip und Gewand Thau glanzte, Schimmer schwamm, Duft wehte, Blumen sprossen;

Dann mußte bald ein jeder Zweifel fliehn, Daß hier ber himmel felbft, bort nur fein Bilb erfchien.

Wohl wahnte Stiold, es strom' ein neues Leben Durch seine Brust, ein nie empfundnes Glück; Da sah er Sighild's Freund vom Ufer sich erheben. Nicht schauerte das Roß bei seinem Nahn zurück, Wehmuth'ges Lächeln schien um seinen Mund zu schweben; So lächelt selbst im Schwerz des Engels sel'ger Blick. Er hob die hand empor und schien von jenen Bahnen Halb bittend, warnend halb den helden abzumahnen.

55.

Der fühlt schon Wunsch und Pflicht im Bergen sich ents zwein,

Er steht und schwankt im ungewissen Sinnen; Da fällt der Götter Noth, die hartbedrängten Zinnen, Sein ritterliches Wort, Thorildens Lieb' ihm ein. Er drückt die Augen zu und spornt sein Noß von hinnen Und sprengt in wilder hast hinweg durch Wies' und hain. Schon hat er bald in Waldesfinsternissen Dem freundlichen Gebild, dem Zweisel sich entrissen.

56.

Und rauher wurde Pfad und Wald, Dumpf fausten auf den Sohn die schwarzverflochtnen Tannen, Und Felsen thurmten sich in wechselnder Gestalt, Um die, den Schlangen gleich, sich braune Flechten spannen, Bald senkten Sohlen sich und jahe Schlunde bald, Durch deren tiefe Nacht verhüllte Ströme raunen, Indeß mit Mühe nur durch's dunkle Fichtengrun Der Mond zum Täuschen mehr als zum Erleuchten schien.

Doch als der Wald sich endlich aufgeschloffen, Da zeigte sich ein hügel, must und kahl, Wo fparsam nur verwachsne Straucher sproffen Und durft'ges Moos und haide, dure und fahl. Dann senkte bald, vom Mondlicht bleich umflossen, Sich schauerlich ein rund umhegtes Thal. hoch ragten rings die nackten Felsenwande, Als sen das Reich des Lebens dort zu Ende.

58.

Dumpfichweigend lag ber matt erhellte Raum: Kein Bogel ließ, kein nachtlich Thier fich feben, Die Grille schwieg, das Luftchen wagte kaum Ein banges Wort dem Luftchen zuzuwehen; Es schien, als neige schwer ein mitternacht'ger Traum In wuster Mißgestalt sich über Thal und Soben, Uls schaue dort auf's fluchbeladne Grab Der bleiche Mond viel bleicher noch hinab.

59.

Emporgethurmt aus macht'gen Felfenstüden Erhob der hugel sich mit rauhgezachtem Rand, Nicht wollte Blum' und Gras die Gruft des Finstern schmuden, Der Lieb' und milde Luft und Mitleid nie gekannt; Nur Dornen sah man dort und Difteln sich verstricken, Dem schwerverstuchten Mahl ein wurdiges Gewand; Gin ehrnes Thor verschloß mit ehrnem Riegel -Den duntlen Pfad zum tiesen Grabeshügel.

Der held verließ fein Noß und wand durch Stein und Dorn Jur Pforte sich empor auf nie betretnen Wegen, Er stieß mit lautem Klang in's macht'ge Kriegeshorn Und schlug an's hohe Grab mit dumpfen Schwertesschlägen. Die Tann' am Bergeshang, die Well' im Felsenborn, Die Haid' im wüsten Thal begann sich bang zu regen, Und selbst die Nacht erschraß, die um den hügel schließ, Als so der tapfre Stiold die kuhnen Worte rief:

## 61.

Auf, Bachter, auf zum Streit! zerbrich des Sarges . Nammer!

Erhebe, grimm Gebild, dich aus der tragen Raft! Noch einmal nimm den Schild, den Speer, den schweren Sammer;

Umgieb ben morschen Leib mit ehrner Waffenlaft! Unf, Bachter, auf zum Streit! verlaß bie bunkle Kammer! Dein harrt ber Skiold; hervor, du finstrer Sohlengast! Der Skiold von Noskild ruft und heischt zur Siegesbeute Des hügels Schwert von dir; auf Wachter, auf zum Streite!

# 62.

Als so der Held den grausen Geist beschwor, Begann ein kaltes Wehn durch Haid' und Busch zu schauern, Der Mond verhüllte sich in trüben Wolkenstor, Und bang schien Wald und Thal zu horchen und zu lauern; Dicht thürmten ob den Felsenmauern, Bom nahen Sturm gedrängt, die Wolken sich empor Und dehnten länger stets, wie Bilder voller Grauen, Die Niesenhäupter ans, dem Kampse zuzuschauen.

Schon brach ber Sturm burch Wolf' und Duft,
Schon fah man hell den Blig die dichte Nacht zertheilen,
Auf fernem Waldespfad, in mufter Felfenkluft
Begann der rothe Wolf fein Leichenlied zu heulen,
Und Naben flatterten und Geier rings und Gulen
Mit lantem Flügelschlag, ranh krachzend, um die Gruft.
Wo früher kaum der Puls bes Lebens sich gehoben,
War Blig und Donner jest, Berheerung, Sturm und Toben.

64.

Und aus bes hunen Grabe brang Ein burres Raffeln erft und graufenvolles Stohnen, Dann schallt' es dumpf hervor, wie roft'ger Waffenklang, Ein stockend Lied begann in unverstandnen Tonen, Als suche muhsam sich zum alten Schlachtgesang Der langverschlosne Mund von neuem zu gewöhnen. Der Riegel knarrte schon, schon sprang bes Grabes Thor, Und hoch und brobend schritt bas grimme Bild hervor.

65.

Wie bintel oft aus Sokla's tiefen Aluften Mit breiter Schwing' ein Dampfgewoll fich hebt, Das, bann vermischt mit mitternacht'gen Duften, Bur riefigen Gestalt sich gliedert und belebt Und als ein Schreckgespenst in schwarzbezognen Luften Mit wustverwirrtem haar und sinstern Antlig schwebt, Indes um seinen Pfad die hellen Blise lobern, Und brobend Sturm und Sturm zum raschen Kampf sich sodern:

So hob das starre Miesenbild Aus seiner tiefen Gruft die ungeheuren Glieder. In kaltes Gisen war die kaltre Brust gehült, Die Last der Kolbe zog den morschen Arm hernieder, Biel Naben flatterten um seinen rostigen Schild, Auf seinem helme schwang ein Geier sein Gesieder; Wie Wind und Flamme ringt anf hohem Mecresthurm, So mischten um sein haupt sich kampsend Blis und Sturm.

#### 67.

Das breite Helmvisir war hoch emporgeschlagen, Und unbewegt erschien das bleiche Angesicht, Wo tief im hohlen Kreis die starren Angen lagen, Erloschnen Nerven gleich, entfärbt und ohne Licht. Schwer ließ sich einst der Blick des Lebenden ertragen, Des Todten mattes Aug' ertrug der Kühnste nicht. Im Winde flatterten die weit zerstreuten Locken, Nie ward die wunde Brust von schwarzem Blute trocken.

## 68.

Und als er jest aus feiner Goble trat, Begann noch welker fich die Bufte zu entfärben, Es fank das duft'ge Moos, der Salme dunne Saat, Bas muhfam sich genahrt, nun mußt' es ganz verderben, Selbst kunft'ger Jahre Keim erstarb auf seinem Pfad, Und seine Spuren nur fah keine Zeit ersterbeu; So unerbittlich war von rächerischer Hand Des Todes ewger Fluch auf seine Bahn gebannt.

Wie oft ein Sturm in engen Bergeshallen Gich heulend regt im unwillsommnen 3mang,
Go ließ bas Nachtgespenft die hohle Stimme schallen
Und grüßte seinen Feind mit fremdem Schlachtgesang.
Dann hob's den schwarzen Schild und ließ die Kolbe fallen,
Die wie ein Donnerkeil sich durch die Lufte schwang;
Bom ersten Schlage schon ward Berg und Thal erschüttert,
Der Felsengrund zersprengt, des helden Schwert zersplittert.

# 70.

Doch mit bem macht'gen hieb entschwand Unch schon bie lehte Kraft ben langst ermorschten Knochen. Wie schnell in schwarzer Klust bie glühnden hammer pochen, So schwang ber Dane jest die Kenl' in starter Sand, Und gräßlich rasselte, von ehrner Kraft zerbrochen, Das splitternde Gebein im rost'gen Kriegsgewand. Wie hell am harfenspiel zersprengte Saiten klingen, So horte man das Band der straffen Sehnen springen.

## 71.

Und wie ein kihner Thurm, ber einft mit ftolger Macht Die hohe Burg beschütt, vom Alter jest verwittert, Mit gran bemooftem Sanpt in's Thal herniederfracht, Wenn in den Fugen ihn ein ftarter Sturm erschüttert: So sintt das Riefenbild hernieder durch die Nacht, Die Rüftung klirrt und bricht, der Boden seufzt und zittert. Doch eh der dunkle Geift der gransen hull entfahrt, Wird aus dem bleichen Rund noch dieses Wort gehört:

Was prangst du, Stiold, daß du mich überwunden, Der freudig jest in ew'gen Schlummer sinkt?

Auch dich umhült nach karggemeßnen Stunden

Der Tod, der um dein Hanpt schon jest die Flügel schwingt.

Noch ist von seinem Fluch der Tyrsing nicht entbunden.

Nicht neid' ich dir den Sieg, den grimme Noth dir bringt:

Schon seh' ich Mutterblut an seinem Eisen wallen,

Und von des Bruders Hand durch ihn den Bruder fallen.

## 73.

So fprach der Geist und schwieg; doch kühn verseste Skiold: Was drohst du, grimm Gebild, mit Tod mir und Berderben? Wohl weiß ich, daß auch mir der dunkle Würfel rollt; Nicht soll bei seinem Fall mein Antliß sich entsärben. Wer kühn gelebt, der weiß auch kühn zu sterben, Denn tapfre Thaten nur sind tapfrer Thaten Sold. Mein ist der Sieg, und mein sind Beut' und Ehre; Was solgt, das weiß ich nicht, noch schreckt mich's, wenn ich's höre.

# 74.

Er sprach's und schlug mit hartem Stoß Das Thor der sinftern Gruft, daß alle Niegel sprangen, Dann schleppt' er seinen Feind empor durch Dorn und Moos, Daß hell die Stein' um's Grab am rostigen Panzer klangen, Und barg im dunklen Hügelschoos Den Leib, den duster jest der ew'ge Schlaf umfangen, Drauf zog er aus dem Schutt, der drinnen sich gehäuft, Das Schwert, das schon so oft von grausem Mord geträuft.

Wie manches Blut auch auf die Schneide fprühte, Noch ward kein Rost daran, noch keine Schart' erkannt; So trefflich war der Stahl an Dauer, Kraft und Güte, So kunftlich war das Schwert gefügt von kluger Hand. Lang schaute Stield es an, sein scharfes Auge muhte Umsonst sich an der Schrift, die auf der Klinge stand; Dann hob er's hech in starken Handen Und prüfte Schneid und Schwung an Strauch und Felsens wänden.

## 76.

Nicht gurn' ich, daß ber Feind die Waffe mir zerschlug, So fprach er jest, nie tauscht' ich mehr mit Freuden. Scheint's doch, als schwinge sich das Schwert mit eignem Flug, Als fuhl' es eigne Luft am hauen und am Schneiden. Fast wahn' ich, edler Stahl, lebendig bich und klug. Drum sen mir treu und hold, der Tod nur soll und scheiden! hat auch mit mancher Schmach bein Machter dich belegt, Gut wird auch beses Schwert, wenn gute hand es tragt.

## 77.

Und wenn ich auch nur kurze Zeit bich fchwinge, Wie scheidend mir ber finftre Feind gedränt, Bielleicht baß ich burch bich so Gerrliches vollbringe, Daß manch Jahrhundert lang sich behnt bie kurze Beit, Co fprach ber held zu jener falschen Alinge, Die er erkämpft zu Schmach und bitterm Leid. Die fellt' in seiner hand bas Schwert im Rampfe bligen, Und bald sein eignes Blut von Inrfings Schneid' entsprigen.

Und als er mit dem scharfen Stahl Sich nun umgurtet hat, da zündet er behende Ein helles Feuer an, wie ihm die Brant befahl, Daß ganzlich, wie er wähnt, die Macht des Elfen ende, helllenchtend thurmen sich um's alte Riesenmahl Bielfach gestaltet jest die nackten Felsenwände; Schon flammt das Jauberkraut, das stille Kräfte nährt, Im hügelstein empor, von rascher Gluth verzehrt,

## 79.

Als hoher nun die Flammen sich erheben, Entsteigt ein dichter Dampf der zanberischen Gluth, Er wallt zum himmel auf mit luftig leichtem Schweben Und wogt um Berg und Thal mit weitgedehnter Fluth; Und deinnen weht und schafft ein wunderbares Leben, Das auf und nieder schwimmt und nimmer saumt noch ruht; Die Farben, die den Hain, die Berg und Wiese zieren, Beginnen bunt vermischt sich in dem Strom zu rühren.

## 80.

Und als der rege Geist fein feltsam Werk vollbracht, Da laffen Berg und Thal sich ganz verwandelt feben: Bom Sonnenlichte glanzt die trübe Mondennacht, Weit dehnt die Schlucht sich aus, umbegt von sansten hohen, hier steigt ein Wald empor in üppig helder Pracht, Dier sieht man reise Saat und Wiesen dort entstehen, Dort schwimmt ein heller Teich, betränzt mit dichtem Grün, Dort scheint ein klarer Quell durch bunte Aun zu siehn.

Und Fruchte, die noch nie ein fterblich Aug' erblickte, Erglanzten ichen gefarbt an Ranken, Strauch und Zweig; Und Blumen, wie noch nie des Menschen Sand fie pfluckte, Bekranzten rings umber bas holde Zauberreich; Ein irrend Licht, ein bunter Schimmer schmuckte Gebirge, Flur und Thal und Wellen und Gestrauch; Bem fernen Lichanen und von hymettus Sohen Schien über's weite Meer der sus Duft zu weben.

## 82.

Rings sahe man im bunten Sain 3u Lauben still und kuhl die Zweige sich verweben, Und Grotten behnten sich in's moofige Gestein, , Bon Quellen sanft bespult, verhullt von grunen Reben, Unch standen Zelte rings voll reicher Stickerein, Mit Wimpeln bunt verziert, von seidnem Stoff umgeben, Biel Schlösser hoben sich auf Berg und Fels empor, Und aus den Buschen sah manch Schäferbach hervor.

## 83.

Bon Festen schallt' ce ringe, von Spiel, Gesang und Frende:

Gier flog ein leichter Schwarm im Wettlauf burch bie Aun, Und Mitter kampften bier in glangendem Geschmeibe, Und faßen bort im Rreise schöner Franen; Dort ließen gart im leichten Aleide Die Schaferinnen fich auf weichen Wiesen schaun, Sie schlangen Sand in Sand zu vielverflochtnen Tangen Und schienen holder noch die helbe Flur zu krangen.

Ein andrer Schwarm begann zur freud'gen Tagd Auf hohem Roß am Berg emporzuziehen: Schon glanzt' ihr schlanker Leib in reicher Tägertracht, Auf ihren Wangen schien ein stolzer Muth zu bluben; Laut schalte schon das horn durch Berg und Waldesnacht, Die Kluste zitterten, das Wild begann zu slieben, hoch schwang der edle Falk sich aus des Jägers hand Und hielt im stillen Flug die Flügel ausgespannt.

#### 85.

Doch andre schaukelten sich friedlich auf den Wogen Und schmückten hold mit Kränzen ihren Kahn:
Bald ruhten sie, wo tief hinabgebogen
Jur hellen Fluth die Zweige niedersahn,
Bald strebten sie dem Fels, von Immergrün umzogen,
Und bald dem blühnden Strand der Inseln sich zu nahn;
Hell perste dort der Wein im glänzenden Krystalle,
Und Well' und Ufer klang von süßem Saitenschalle.

# 86.

Manch liebend Paar, das sich der Meng' entstahl, Saß kofend bort an dunklen Waldesskellen,
Dort auf umranktem Sig im blumenreichen Thal,
Auf weichem Moose dort am Nande klaver Auellen.
Im Blick des Jünglings sprach der Liebe Lust und Aual,
Die bange Jungfrau sah erröthend auf die Wellen,
Dann sank sie fauft mit leicht bewegtem Sinn
In seinen Arm zum ersten Kuß dahin.

Auch Dichter wandelten, vom holden Traum umfangen, Bon ihrem Gott geführt, durch Bief' und Thal zerstreut, Die zu der harse Ton viel hohe Lieder fangen Bon Lieb' und helbenruhm aus alter Baterzeit. Man fah ihr heil'ges haupt in grunen Kranzen prangen, Manch edler Schmuck umgab ihr festlich helles Kleid, Aus ihren harfen schien ein goldnes Licht zu springen, Und durch die Saiten sich ein fel'ger Geift zu schwingen.

88.

Erstaunt und schweigend stand ber helb, Ben Duft und Glanz entzückt, von Tanzen, Spiel und Klangen. Fast war's, als sen für ihn die Feier angestellt, So froh begann der Schwarm sich um ihn her zu drängen. Die lacht' ihm freundlich zu, Der lud ihn hold in's Beit, Die kranzt' ihm helm und Schild, Der pries ihn in Gefängen, Unch schien's ihm bald burch macht'ge Zanberei, 2116 ob er hier und dort und stets boch selber sen:

89.

Dort schifft' er burch die Fluth und mahnte dort zu jagen, Indeß er dort im leichten Tang sich schwang; ter war's, der hier und dort mit kuhnem Liebeswagen Im That, am Duell, im hain nach holder Minne rang; Dort glaubt' er suß das Saitenspiel zu schlagen, Und doch war er's, zu deffen Preis er sang.

To schien's, als wollten hier aus einem ganzen Leben Die hunten Bilter sich in einen Punct verweben.

Doch als die Gluth erlosch am alten Mahl, Da rissen schnell des Dampses Zauberwogen: Bom himmel sah des Mondes bleicher Strahl, Bom trüben Than der Wolken oft umzogen; Die haide zeigte sich, das Gras, das enge Thal; Duft war und Glanz, Spiel, Klang und Eust entstogen; Nur grauser schien auf schrossen Felsenhöhn Der hauch der Nacht durch haid' und Strauch zu wehn.

#### 91.

Was du gefühlt, als einst in sel'gen Traumen, Da schon der Kreis des Todes dich unzog, Dein Geist, Cacilie, aus niedern Erdenraumen, Bon gland'ger Kraft beschwingt, zur holden heimath flog Und kuhl umsauselt dort von Paradiesesbaumen Das Wehn der reinern Luft mit durst'gen Jügen sog, Doch traurig dann zurück zur Welt sich senkte, Die nie verdient, daß Gott dich einst ihr schenkte:

## 92.

Das fühlte Stiold, als ihm das Bild entschwand. Zum ersten Mal ergriff ihn leises Beben, Als er so einsam sich am düstern Grabe fand, Von haide, Fels und Nacht, von Graun und Tod umgeben. Thm schien's, als hab' er jüngst ein set'ges Liebesleben, Vom wilden Rausch bethört, mit raschem Lauf durchrannt, Und ewig soll' er nun, den kurzen Wahn zu büßen, Sich in der Dammerung der oden Schlucht verschließen.

Micht mußt' er, mas ihm jungst Thoritdens Wort verstrant;

Was er noch kaum gehört, gesehn und unternommen, War alles munderbar verwoben und verschwommen, Wie dem, der fern in's Land der frühen Kindheit schaut. Nur dunkel schien es ihm, er sen durch's Meer gekommen Auf kleinem Fischerkahn im Dienste seiner Brant; Auch sah er in der Nacht, die dammernd ihn umwebte, Den fremden Tyrsing nicht, der ihm am Gurtel schwebte.

#### 94.

Wie kam ich her? was hab' ich hier vollbracht? So rief er jest, mas wollt' ich nun beginnen? Was steh' ich hier im Traum und dumpfem Sinnen Un dieser Gruft so einsam in der Nacht, Indes zum Sturm vielleicht auf Lethra's hohe Zinnen Der ftelze Feind sich naht mit großer Kriegesmacht? Hinweg, hinweg! Was eben mich betherte, Dem sinn' ich spater nach; jeht ruft die Noth zum Schwerte.

## 95.

To ruft er aus und sprengt auf hoher Bahn Durch Said' und Fels. Schen ift ber Wald burchstogen, Schen bort er fern bes Meeres heifre Wogen, Ichon langt er an, schon tritt er in ben Kahn. Ach ift von buntler Nacht die weite Fluth umzegen, Man hort une bumpf die Wellen fliehn und nahn, Und einigm schwimmt bas Schiff, von Menschengruß und Rebe, Ven jedem Blicke fern, hinüber durch die Tede.

Als nun auf wustem Meer . Der Ritter durch die Nacht im engen Kahne schwebte, Wo nur die Woge scholl, und weit und breit umher Kein Bogel statterte, kein kleines Wurmchen lebte, Da war's, als ob sein Herz von stillem Graun erbebte, Auf seine Seele fank ein Schleier trub' und schwer, Und traurig schien ein dunkles Todesahnen Aus Welle, Wind und Nacht den Sinnenden zu mahnen.

## 97.

Das war des Schwertes grimmer Fluch,
Der ihn schon jeht umspann mit tiesverborgnen Schmerzen.
Vergebens schalt der Held mit seinem tapfern Herzen,
Das sonst so kühn und frei im Sturm und Kampfe schlug;
Nur nächtlicher begann sich sein Gemüth zu schwärzen,

Bis ihn die rasche Fluth zum dunkeln User trug,
Schnell stieg er aus und trieb mit blut'gen Spornen
Sein müdes Roß durch Wald, Gebüsch und Dornen.

## 98.

Doch als dem Thier und ihm die lette Kraft entslicht, Da gahnt auf wilden Waldeswegen Ihm eine Felfenkluft mit finsterm Thor entgegen, Die weit sich in den Berg mit mancher Krummung zieht. Dort denkt der mide held der kurzen Ruh zu pflegen, Bis früh am himmelssaum das Morgenroth entblüht, Er facht ein Feuer an und streckt die matten Glieder Bei heller Gluth zum süßen Schlummer nieder.

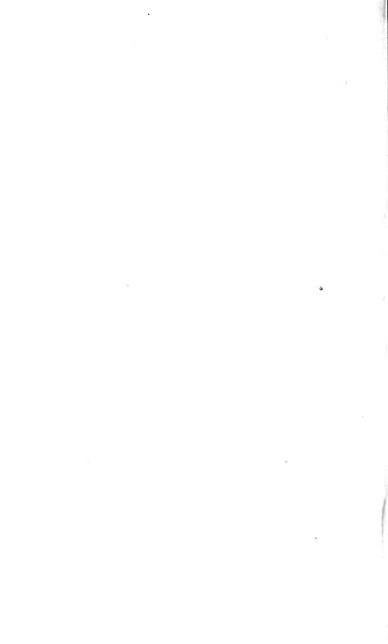

# Cåcilie.

Funfzehnter Gefang.

11.

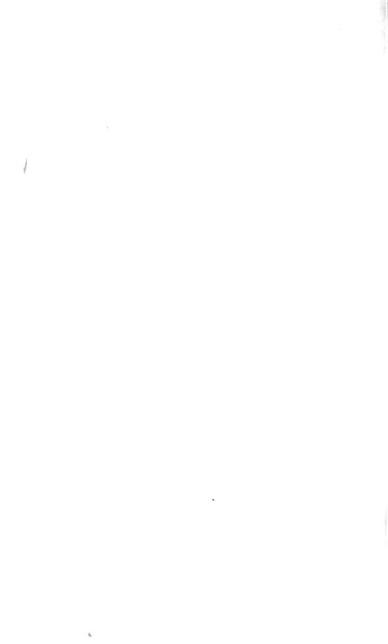

Indeß war Adalbert, der in der letten Nacht Durch Wald, Gebirg' und Thal, den Freund zu retten, sprengte Und dann, verirrt und mude von der Schlacht, Im wusten Felsengrund zur Ruh sich niedersenkte, Aus tiesem Schlummer aufgewacht, Alls schon der spate Tag die Nosse niederlenkte. So lange hielt ein sel'ges Traumgebild Mit süßem Trug ihm Aug' und Geist umhüllt.

# 2.

Thm schien's, als nahe sich, von goldnem Licht getragen, Nicht mehr wie sonst von stillem Schmerz getrübt, Die holde Frau, die schon in frühen Tagen So freundlich ihn geleitet und geliebt Und dann sein Herz gelenkt, das kühne Werk zu wagen, Das frühen Tod und ew'gen Ruhm ihm giebt.
Mur leif' umschwebten noch sie jest die duftern Schatten, Die sonst ihr lichtes Bild so trüb' umdammert hatten.

Wie vor dem Tag, nech eh' er ganz sich hebt, Vem Wiederschein des frühen Lichts entzündet, Das Mergenroth als holde Botin schwebt Und hell und hehr den milden Gott verkündet, Indeß der Duft, der um die Flur sich webt, Allmählig reißt und kämpfend wogt und schwindet, Und bei dem Rosenglanz, der um die Erde fließt, Schon Bogel, Blum' und Blatt das nahe heil begrüßt:

4.

So fah man auch in ihren fel'gen Blicken Den Wiederschein der nahen Luft entbraunt, Mis sollte bald ein hellres Licht sie schmucken, Ein schönrer Kranz, ein gettlicher Gewand; Auch schien ihr Nahn schon jest die Erde zu erquicken, und Blumen dufteten und blühten, wo sie stand; Um alle hohn, um alle Thaler wehte Ein holder Glanz, wie Gold und Morgenröthe.

5.

Die neigte sich zu ihm mit stiller Zartlichkeit Und sprach mit leisem Ion: D schlummre jest in Frieden! Mur wenig Stunden noch sind beinem Loos beschieden, Und wohl bedarfft du Kraft zum lesten bittern Streit. Wiel tampstest du, viel wagtest du hienieden, Für fremdes Gluck ertrugst du großes Leid; Richt wußtest du, für wen du es ertragen, Doch wird dir bald die schone Wahrheit tagen.

Hatt' ich so tren dich wohl, so mutterlich gepflegt, Wenn nicht schon früher einst sich unsre Herzen nahten? Hatt' ich dem Fremden wohl solch Leiden auferlegt, Den Ungeliebten wohl ersehn zu solchen Thaten? O möchtest du schon jest, Geliebter, das errathen, Was nur durch heil'gen Zwang mein Geist verschwiegen hegt! Wie trübe scheinen jest mir noch die kurzen Stunden, Eh wir uns ganz erkannt und ewig uns verbunden!

7.

Schon nah' ich mich dem feligen Gebiet,
Schon öffnen sich des Paradieses Hallen.
Dort sollst auch du mit mir und mit der Reinen wallen,
Die dir des himmels huld zum Engel hier beschied.
Gelobt-sen Gott, dem deine That gefallen,
Und der die Rächerhand mir jest vom haupte zieht!
Bovon die eigne Schuld noch stets mich fern gehalten,
Bergönnt er gnädig mir, schon jest dir zu entfalten.

8.

Sie spruch's und winkte mit der Hand. Da schien ein leicht Gewölk sie beid' emporzuschwellen, Die Berge senkten sich, die dunkte Welt entschwand, Gin reiner Licht begann ihr Untlig zu erhellen, Hoch lag und tief das Blan des himmels ausgespannt, Die Luste kräuselten sich rings, wie goldne Wellen, Hell wandelten der Sterne zahllos heer Und Mond und Sonnen rings durch's weite Wolkenmeer.

Wie fahn fie hier in diefen ew'gen Sallen Sich Belt um Belt mit macht'gem Schwunge drehn, Sier Sturme ziehn, dort wilde Meere wallen, Und Flammen dort durch Erd' und himmel wehn, Bald ein Seftirn in wuften Schutt zerfallen, Und ein Gestirn bald aus dem Nichts entstehn! Wie flar verschmolz zulett in diesem lauten Drange Die mannichfalt'ge Kraft zu einem sel'gen Klange!

#### 10.

Und brach auch hier die Gluth, die lang fich tief verhült, Aus ihrem Schlund hervor, um Lander zu zerstören, Sant dort, vom innern Stoß zerspalten, das Gefild, Und wantten Berge dort, durchwühlt von hohen Meeren, Doch schien aus Allem sich ein schönes reichres Bild, . Gin hellrer Strahlenkreis der Drunung zu verklaren, Kein sterbend Würmchen war vor Gottes Blick verhehlt, Und keine Thrane floß, die nicht sein Geist gezählt.

#### 11.

Doch kann des Menschen Blick den hellen Glanz ertragen, Der blendend jest durch alle himmel drang? Und mußt du, schwaches berg, nicht vor dem Wahne zagen, Das Ewige zu entweihn durch sterblichen Gesang? Durch dich allein, durch dich nur darf ich's wagen, Du beilige, die längst zu Gott sich schwang; Nur du vermagst von jenem seligen Leben, Worin du wallst, die Kunde mir zu geben,

Ein helles Land, von ew'gem Licht verklart, Begann sich jest vor ihnen zu entfalten, Wo, vom Gewand des Staubes nicht beschwert, Wiel blühender die lieblichen Gestalten, Aus edlerm Stoff gewebt, von reinerm Hauch genährt, In sel'ger heiterkeit mit leichten Formen wallten, Und wo, gelöst von allen niedern Mühn, Die heil'ge Ruh' ein tieses Leben schien.

#### 13.

Aus grüner Luft, von leifer Grenz' umschlossen, Berwebte sich der Haine hold Gewand; Die Blume schien aus lindem Duft entsprossen, Mit buntem Licht gefärbt ihr zarter Rand; Die Quellen, die wie laue Strahlen slossen, Umssüfterten wie Flotenklang ben Strand; Doch ließ im Wellenglanz kein Bild sich heller schauen, Denn keine Täuschung wohnt in jenen heil'gen Anen.

# 14.

Rein leises Luftchen schien die Blatter zu umwehn, Und dennoch wiegte sich das Laub im leichten Beben, Man sah den bunten Duft am Blumentelche schweben, Und konnte doch den Quell der Farben nicht erspähn; Durch Alles floß ein selbsterzengtes Leben, Durch sich allein war Alles frisch und schön. So war die Ruh, die nie ein Fremdes in sich findet, Mit schöpferischem Geist und ew'ger Kraft verbündet.

Das Bittre, bas so oft auf unserm niedern Stern Dem holden Traume kurzer Stunden,
Dem Schatten jener Welt, dem Schönen sich verbunden,
War von der sel'gen Flur der reinen Geister fern:
Nicht wollte mit dem Dorn die Rose dort verwunden,
Kein herbes, hartes Kleid verschloß den sußen Kern;
Was Gott zur Fessel hier den kuhnen Wünschen sendet,
Das sieht man dort nicht mehr, wo alles Wünschen endet.

## 16.

Der fife Duft, ber um den garten Saum Der Bluthen bort mit leisem Saufeln schwebte Und hell und farbig dann, wie leichter Bellenschaum, In manches flucht'ge Bild sich schied und sich verwebte, Er wehte weit hinaus durch jeden himmelbraum, Durch jede ferne Belt, die Gottes hanch belebte; Dech still verdammerte der reinen Farben Spiel, Bon dichtrer Luft verhüllt, zum gautelnden Gefühl.

## 17.

Der holde Traum von schonern Jukunstektagen, Die thranenreiche Lust an sernem Glück und Leid, Der Trost im Weh durch Weh, das innige Behagen, Das ploslich leuchtend oft der Seele Nacht zerstreut, Gedanken, welche kühn die machtigen Flügel schlagen Und weit hinübersliehn durch Leben, Naum und Zeit, Und Alles, dessen Auell die Menschen nie erriethen, Es weht von oben her aus jenen selfgen Blüthen.

Ihr linder Athem schmiegt gleich einem Traumgesicht Sich um den außern Saum der irdischen Gestalten Und läßt den tiefern Reiz, den Glanz und Farbe nicht, Nicht Duft und Bluhn verleiht, und ihre Formen walten. Er läßt der Liebe Bild sich auß der Ros' entfalten Und giebt den Lilien der Unschuld keusches Licht, Er haucht ein göttlich Wehn um unfre niedern Bahnen Und läßt im Schmetterling uns unfre Jukunft ahnen.

#### 19.

Rings fülte Wiefe, Thal und Sain Sich mit den feligen Bewohnern diefer Anen: Sier saßen Greif' umber, dort spielten Kindelein, Und Manner walten dort, dort jugendliche Frauen. Um alle Stirnen floß ein leuchtend goldner Schein, In allen Augen war ein heitrer Glanz zu schauen; Ihr Kleid schien blaue Luft, ihr Körper blendend Licht, Des Menschen Ohr vernahm ihr leises Wandeln nicht.

## 20.

Die Helben, die das Schwert für's Gute nur geschwungen, Die Fürsten, welche Gott in ihrem Bolt geliebt,
Die gländ'gen Märtyrer, die kuhn den Tod bezwungen,
Die Edlen, die der Neid auf Erden oft betrübt,
Die Sänger, deren Mund vom Göttlichen gesungen,
Die Weisen, die ihr Wort auch handelnd ausgeübt,
Sie sah man friedlich hier, bald einzeln, bald mit Andern,
In tranlichem Gespräch und heil'gem Sinnen wandern.

Auch die um eignen Zwift einst bittern Zorn genahrt, Und die der alte Groll der Bolter einst geschieden, Und die sich seindlich einst um das, was sie gelehrt, Um bas, was sie geträumt, geschmäht, gehaßt, gemieden, Die um den Glauben sich verfolgt mit Gluth und Schwert, Sie Alle ruhten hier in brüderlichem Frieden; Man fah aus allem Lolf einträcht'ge Schaaren gehn Und fromm zu einem Gott, zu einem Bater flehn.

#### 22.

Wer manchen Kampf auf Erden einst gestritten, Wer viel gewagt und oft getauscht sich fand, Wer viel umsonst gerungen und gelitten, Wen felbst die Thenersten verachtet und verkannt, Wie war dem Sel'gen jest so ganz der Schmerz entglitten, Den er unendlich einst und hoffnungsloß genannt! Wie lächelt' er, wenn er an das gedachte, Was nach so kurzem Weh' ihn ewig glücklich machte!

## 23.

Wie herrlich prangten bort in reicher Seligkeit, Die arm und ungeliebt im Leben einst verblichten Und treu bis an ben Tob, für Lieb' und langes Leib Mit kaltem Stolz belohnt, in keuschen Flammen glühten! Dort oben, wo ber Gott ber Lieb' und huld gebeut, Kann auch bas strengste herz ber Liebe nicht gebieten, Dort halt kein Wahn, kein Iwang und kein Geschick Den gleichen Geist vom gleichen Geist zurück.

Sie wohnten bort in duft'gen Schattenhainen, Im stillen Thal, auf blumenreichen Sohn, Berronnen war der Augen trübes Weinen, Die Klage schwieg, das hoffnungslose Flehn; Frei durste dort der Neine mit dem Neinen Im süßen Traum der Liebe ruhn und gehn, Hell sah man jest in ihren lichten Kränzen Die Thränen ihres Grams wie zarte Perlen glänzen.

#### 25.

Und Zene, die so tief die Treuen einst betrübt, Zeht fühlten sie mit sauft beschämten Wangen, Wie zärtlich sie der Freund, den sie verschmäht, geliebt, Wie er so still für sie im bittern Weh vergangen. O wie so süßen Lohn jeht ihre huld ihm giebt! Wie herz am herzen jeht und Blick an Blicken hangen! Wie jede Thräne jeht, die einst ihr Stolz verlacht, Bu einer neuen Flamm' in ihrer Brust erwacht!

## 26.

Dort wird auch Jener einst mit Beatrice wohnen, Dem zweimal Gott sein Reich zu schaun erlaubt; Und Laura's sel'ger Blick wird dort den Sanger lohnen, Der durch sein keusches Lied dem Grabe sie geraubt; Und Leonore schmückt mit schönern Lorbeerkronen, Als hier der Tod ihm nahm, Torquato's heil'ges Saupt; Und ihn, den Gottes Geist zu Gottes Ruhm getrieben, Den Erd' und himmel ehrt, wird dort auch Fanny lieben.

Dort reichst auch bu mir freundlich einst die hand, Wenn meinen Schmerz kein füßer Wahn betrogen, Du, die das Grab schon lange mir entzogen, Du, die so ftreng im Leben mich verbannt.
Wohl wird schon jest mein Kummer dort gewogen, Mein herz geprüft und meine Treu' erkannt.
Dort wird kein Tod die Seelen ferner scheiben, Und nicht das herz mehr, weil es liebte, leiden.

#### 28.

Nicht langer von dem Blick der Seligen getrennt, Erschienen freundlich auch die lenchtenden Gestalten, Die ungesehen sonst durch jedes Element, Durch jede ferne Welt als Gottes Boten walten, Und deren Nahn der Mensch, von heil'ger Scheu gehalten, Nur schweigend ehrt und ahnend nur erkennt. Sell schwebten sie an Gottes lichtem Ihrene, Mit goldnem Flügelpaar und diamantner Krone.

#### 29.

Der zeichnete bem heer ber Sterne feine Bahn, Der hieß im Kreise sich bie ew'gen Sonnen breben, Dem war die rasche Gluth und Dem ber Winde Weben Und Dem bas weite Reich ber Wellen unterthan, Den sah man hold von blauen himmelshohen Der jungfraulichen Welt mit buft'gen Bluthen nahn, Indeß ein Anderer mit unsichtbarem Schweben Die Menschen leitete durch's buntle Pilgerleben.

Doch in der Ferne hob ein Hügel sich empor, Erbaut aus Morgenroth, umschleiert und umfangen Bon glanzendem Gewölk, durch dessen lichten Flor, Der wie die Sonne war, noch lichtre Strahlen drangen. Un seinem Juße stand ein goldnes Sternenthor Wo laut ihr ew'ges Lied die reinsten Geister sangen; Kein Sel'ger wandelte auf jener heil'gen Bahn, Selbst Engel dursten nur bis an die Pforte nahn.

## 31.

Dort wohnte Gott, ben nie ein Blick gefehen, Den jedes herz, sobald es schlug, empfand. Sein helles haupt umfloß lebend'ges Wehn, Wodurch der Mensch, der Burm, die Blum' entstand. Weit streckte rings umher durch alle himmelshohen, Durch alle Tiefen sich des Meisters macht'ge hand, Auf jedes Bluthenblatt, auf jede Sonne fanken, Den lichten Strahlen gleich, die liebenden Gedanken.

## 32.

Doch Abalbert erschrickt und bebt Und wagt es nicht, die Augen aufzuschlagen; Doch muß er vor dem Glanz des hellen Schleiers zagen, Der sich um's Angesicht der ew'gen Liebe webt. Schon fühlt er sich zurück zur niedern Welt getragen, Des Schlummers Welke bricht, der holde Traum entschwebt, Schon schwingt das sel'ge Bild zum Scheiden sein Gesieder, Und freundlich tont sein Auf: Bald sehn wir dort uns wieder!

Er rafft fich auf und blieft erstaunt umber Und sucht den Traum, der ihm so rafch entflogen; Richt duftig scheint und grun der Sain ihm mehr, Nicht klar ihm mehr der blaue himmelsbogen. Die leichte Luft ist seiner Bruft zu schwer, Seit er den hauch des himmels eingesogen; Er hebt den Urm, den Juß, und staunet, als er fieht, Daß stets die Erde noch zu sich zurud ihn zieht.

# 34.

Doch wie sich bem, der in die Welle nieder Bei schwüler Gluth den matten Leib gesenkt, Lebend'ge Kraft durch Adern, Bruft und Glieder, Durch Geist und berz ein frisches Streben drangt: So findet jest auch er verjüngt sich wieder, Berklart ift, was er fühlt, und gottlich, was er benkt. Wie leif' am lesten Saum des Kelchs die Tropfen beben, So hängt sein klarer Geist nur leise noch am Leben.

## 35.

Run ift fein ganzes Berg auf jene That gewandt,
Worin er bald das Biel der bunklen Wandrung findet.
Schon zeigte Gott ja felbst ibm das gelobte Land,
Sein eigner Engel hat ihm eben ja verkundet,
Wald bebe sich der Flor, bald reiffe jedes Band,
Das von der Lieb' ihn trennt und an den Schmerz ihn bindet.
Wie herb auch noch der lehte Relch ihm fen,
Ur will ihn gern empfahn und wunscht die Stund' herbei.

Darum foll morgen schon ber tuhne Sturm beginnen, Sobald am himmel sich der junge Tag verklart. Er selber will zuerst erklimmen Wall und Zinnen, Er selbst die erste Bahn sich haun mit scharfem Schwert, Kein Andrer soll vor ihm das heil'ge Pfand gewinnen, Kein Andrer es erhöhn auf Gottes reinem herd. Dann mag der rasche Tod, der, Odin's Reich zu schühen, Die himmelsros' umschwebt, auf ihn herniederbligen.

# 37.

Mit freud'gem Muth ergreift er Schild und Speer Und lenkt fein Roß hinweg auf wilden Wegen. Das fenkt das Haupt und geht betrübt einher Und wiehert nicht, wie fonst, ihm froh entgegen, Als fühl' es schon, nicht werde ferner mehr Die treue Hand des milden herrn es psiegen. Doch Jener zieht dahin mit hellem Angesicht, Dem letten Strahle gleich im späten Dammerlicht.

### 38.

Er sucht umfonst den Pfad, den er gekommen, Bergebens drangt er sich durch Dickigt und Gestein; Schon ist der fpate Tag verglommen, Und immer dichter wird der weitgedehnte Hain, Bald ruht Gebirg und Thal, in dustre Racht verschwommen, Kein Ruf erschallt, es blinkt kein ferner Schein; Schon muß die Hoffnung ihm in dieser Wuft' entweichen, Vor Tagesanbruch noch die Seinen zu erreichen.

Als Mond und Sterne langst den halben Pfad vollbracht, Da zeigt in tiefen Maldesgrunden
Sich eine Felsenkluft, durch deren mufte Nacht
Nur durftig noch genahrt sich matte Flammen winden.
Wohl ift ein hirt vielleicht, ein Jäger dort zu finden,
Der kuhn um nacht'gen Raub die Dunkelheit durchwacht.
So denkt ber Geld, er eilt vom Roß zu springen
Und zieht das Schwert und läßt den Schild erklingen.

### 40.

Dech kaum umschattet ihn der Hohle finftres Thor, Da scheint's, als ob von fern aus einer dunklen Ecke, Moch halb verhult von grauem Dammerftor, Ein scheuflich Drachenhaupt fich langsam wind' und strecke Und immer deutlicher dann aus der Nacht hervor Den buntgeschuppten hals, die langen Glieder recke, Bis nach und nach das nachtliche Gebild Bei'm matten Schein der Gluth den ganzen Leib enthullt.

# 41.

Soch rollte sich ber Schweif in vielverschlungne Bogen, Auf turzen Füßen froch der gelbgeschwollne Bauch, Mit einer Krone mar bas ftelze Saupt umzogen, Die Augen funkelten, wie Flammen durch ben Rauch, Und weit ergoß, wie sinftre Dampseswegen, Aus Raf' und Nachen sich bes Athems gist'ger Sauch, Gleich einer hölle schien ber rothe Schlund zu gahnen Und zeigte grimmbewehrt brei Doppetreihn von Jahnen.

Nur langsam wand das Thier sich aus dem nacht'gen Graus, Als ob der Flamme Schein sein sinstres Antlis blende; Bald streckte hier, bald dort der lange Hals sich aus, Und hier und dorten schlug der Schweif die Felsenwände, Mings schnob das Haupt umher durch's weite Felsenwände, Als ob's den sußen Duft der nahen Speis' empfände; Dann kroch es nach und nach zu einem Rittersmann, Der dicht am Feuer schlief, mit offnem Schlund heran.

### 43.

Da nahte rasch der heldenmuth'ge Degen, Noch eh das Thier den fremden Feind erkannt, Er hob den Schild dem Ungethum entgegen Und schwang das Schwert in unverzagter Hand, Und hieb und stieß und traf mit macht'gen Schlägen Sein gift'ges Haupt, sein schuppiges Gewand, Daß weit umher die Felsenkluste klangen, Und Funkenströme rings dem guten Stahl entsprangen.

# 44.

Doch gurnend, daß der Seld die sichre Beut' ihm raubt, Dreht grimmig sich das Thier und droht mit gluhnden Blicken, Noch weiter gahnt sein Schlund, der Nachen zischt und schnanbt, Die Schuppen sträuben sich auf seinem breiten Nücken, Bis zum Gewöld' empor erhebt es hals und haupt, Um mit gewalt'gem Schwung den Gegner zu umstricken, Der, als es jest sich gräßlich niederschlingt, Mit rascher Flucht der granfen Band' entspringt.

Dann trifft er ihm von neuem hals und Nacken, Doch nirgends bringt ber scharfe Stahl hinein. Biel leichter sprengt' er wohl die harten Felsenzacken, Die vom Gewölbe rings durch's Dunkel niederdraun. Und schon beginnt das Thier ben sesten Schild zu packen, Wie Klammern haften rings der Jahne spige Reihn, Bergebens ringt der held, er muß die Wehr ihm laffen Und nach dem langen Speer, der seitwarts lehnte, saffen.

46.

Und als gewaltig nun der weite Rachen Klafft, Da stoft sein starker Urm die Lanz' ihm in die Lungen. Doch wild zerbeißt das Thier den ungeheuren Schaft, Und ob auch tief hinab die Spig' in's Fleisch gedrungen, Es wurgt und windet sich mit grimmer Niesenkraft, Bis es zum Schlund zuruck das scharfe Erz gezwungen, Dann speit es Gift und Blut und Eisen mit Gewalt Dem Nitter an's Visir, daß laut der helm erschallt.

47.

Indeß sie Beibe so im wilden Kampfe ringen,
Ift auch der fremde held vom Schlummer langst erwacht.
Doch eh' er noch vermag vom Boden aufzuspringen,
Umtettet ihn der Schweif des grimmen Thiers mit Macht
Und bindet ihn mit immer engern Schlingen,
Daß fast zerdrückt sein ehrner Panzer tracht;
Dann schlendert's ihn mit ungestümen Schlägen
Bu Boden bald und bald der Deck' entgegen.

Der klammert hier und dort sich an die Felsenwand Und muß bald hier bald dort sich decken, drehn und bücken, Nicht kann sein Urm das Schwert an seiner Hüfte zücken, Doch schwingt er hoch den Dolch in seiner starken Sand Und drängt und stößt mit Macht ihn dort in Schweif und Rücken,

Wo Ring an Ring sich fügt im schuppigen Gewand. Schon strömt von manchem Stoß das Blut in reichen Guffen, Und doch will immer noch das Thier den Raub nicht missen.

### 49.

So zürnt das Meer in rafcher Wuth, Wenn sich ein Sturm genaht mit fausendem Gefieder, Und wirft den kleinen Kahn auf ungestümer Fluth Jum himmel jest empor und jest zur Tiese wieder; Der Schiffer stößt umsonst mit ungebrochnem Muth Bald hier bald dort in's Meer das breite Ruder nieder, Die hohe Woge fühlt, von stärkerm Jorn erregt, Die schwachen Streiche nicht, womit der Mensch sie schlägt.

# 50.

Auch seinen andern Feind umbegt das Ungeheuer Mit engern Kreisen stets und sperrt ihm schon das Thor. Der Ritter schant umber, jest scheint der Rath ihm theuer, Da er schon Lanz' und Schild im harten Kampf verlor. Da sieht er einen Baum halbbrennend noch im Feuer, Wohl hüben jest vier Urm' ihn kaum empor, Doch Adalbert ergreift mit einer Hand im Sprunge Das lodernde Geschoß und schwingt's mit starkem Schwunge.

Und als nun sausend jest die hellen Flammen wehn, Da schleudert er den Baum in seines Feindes Rachen. Gewaltig sieht er jest den ungeheuren Drachen Im grimmen Schmerz sich baumen und verdrehn, Er hort es lant im weiten Schlund ihm krachen, Der gelbe Leib beginnt sich siedend aufzublahn; Des Uthems gift'ger Schwall, der dicht sich ihm entwindet, War von dem gluhnden Brand zur raschen Loh' entzündet.

### 52.

Stets hoher schlagt die Gluth zum tiefen Schlund hinanst Und lodert hier und dort verzehrend durch die Glieder. Da schleudert wild das Thier mit grimmigem Gebraus Den sestumwundnen Raub zur harten Erde nieder, Und tobt und zischt durch's weite Felsenhaus Und baumt sich hoch und sinkt und baumt sich wieder, Bis praffelnd von der Gluth der Schuppenleib zerspringt, Und bald das grause Bild in Staub und Afche sinkt.

# 53.

So sieht man oft die hellen Flammen wallen, Wenn tlug gelenkt im wilden Meerebstreit Auf's hohe Schiff ein gluhnder Pfeil gefallen, Der weit umber sein rasches Feuer speit, Bis endlich durch die Gluth mit ungeheurem Knallen Der schwarze höllengeist des Krieges sich befreit, Und, wenn er lant zur Flucht die dunkle Schwing' entfaltet, Berded und Raum zerreißt und Luft und Woge spaltet.

Indeß der Nitter nun mit halbgelahmter Kraft Auf einem Felsen siet, vom Kampf sich zu erholen, hat auch der Andre sich vom Boden aufgerafft, Den kaum das Panzerkleid dem jahen Tod entstehlen. Schon ganzlich ist des Feuers Schwing' erschlafft, Und trüber Dampf umgrant die matten Kohlen; Drum sieht auch Keiner noch des Andern Angesicht, Als so der fremde held zu seinem Netter spricht:

55.

Ich danke dir, den Odin selbst erkoren, Aus harter Noth mich tapfer zu befrein. Und warst du auch als Bruder mir geboren, Du könntest doch mir nimmer theurer seyn. Drum sey dir ew'ger Dank und Treue zugeschworen, Wenn unserm Freundesbund die Götter Heil verleihn! Noch nie bedrängten mich so grimmige Gefährden, Und solche Heldenkraft erfand ich nie auf Erden.

**56**.

Er spricht's und beut ihm feine Hand. Doch Jener schweigt und weiß die Untwort nicht zu finden, Da er als Heiden ihn aus seiner Red' erkannt, Die feindlich zu bestehn, ihn Glaub' und Pflicht verbinden. Der Undre strebt indeß den halberloschnen Brand Durch manchen durren Ust von neuem zu entzünden. Und als die Lohe jest empor zur Wölbung fährt, Da sest auch er sich schweigend an den herd.

Und als sie jest des Helmes Gitter heben Und forschend dann in's Angesicht sich schaun, Da mahnen sie im luft'gen Traum zu schweben, Und Reiner will den eignen Augen traun. Sie, die noch nie gezagt in ihrem Leben, Durchschüttelt jest zum ersten Mal ein Graun. Denn, die sich bittrer stets als Flamm' und Woge haßten, Stiold ift's und Adalbert, die hier so friedlich raften.

58.

Wie oft mit stillem Ernst Gebilde, hoch und hehr, Emporgethurmt aus alten Waffenstücken,
Um Gurtel Dolch und Schwert und in der hand den Speer,
Den weiten Ritterfaal, den Chor der Kirche schmucken
Und, ist die ehrne Brust, der drohnde helm auch leer,
Dich groß und feierlich zum Enkel niederblicken,
Ule habe herrlich hier in seiner heldenkraft
Der Bater eble Schaar dem Grabe sich entrafft:

59.

So saßen dort, erleuchtet ven den Flammen, In Erz verhüllt, mit drobender Westalt Und hobem Belm, die Nitter jest beisammen, Die Stimme schien in ihrer Brust verhallt; Lie sinster um die Gluth des Dampses Wegen schwammen, So war von Wolken auch ihr blibend Aug' umwallt; Noch regte Keiner sich, doch sinnend schauten Beide Sich bald in's Angesicht und bald zur Schwertesschneide.

Wie bald die Flamm' empor zur Felfendecke schlug, Und zitternd bald die raschen Gluthen fanken, Und durch die hohle rings, gleich zauberischem Trug, Licht, Dampf und Schatten schwamm mit ungewissem Schwanz fen:

So trieb durch Lieb' und haß ein unerforschter Fluch Das kuhne Paar umher auf wechselnden Gedanken, Bis Noskild's Jarl zuerst das dumpfe Schweigen brach Und so mit linderm Wort zu seinem Feinde sprach:

# 61.

Wohl zurn' ich fast den hohen Gottermächten, Daß sie von unserm Bund ihr Angesicht gewandt; Doch laß und heute nicht mit diesen Schwertern fechten, Die kaum noch gleiche Noth zu gleichem Kampf verband! Längst kennst du meinen Muth, die Kraft in meiner Nechten Wie längst auch ich dein kuhnes herz erkannt; Drum wirst du nicht mich schlecht und seige nennen, Begehr' ich ohne Streit mich jest von dir zu trennen.

# 62.

Richt lob' ich's, daß der Norne Neid Bu Feinden die bestimmt, die sich wie Bruder gleichen; Doch du bedrangst mein Bolk und dringst mit drohnden Streichen

Auf meine Gotter ein, drum ziemt uns Saf und Streit. Und bennoch will ich jest die Sand dir freundlich reichen; Auch du vergiß den Zorn, der unser Serz entzweit! Gar manche Stunde bleibt zum Saß und noch im Leben, Doch wird zur Lieb' uns wohl nicht eine mehr gegeben.

Doch daß, wenn unfer loos uns von einander drangt, Und feindlich wiederum die kuhnen Herzen schlagen, Ein treues Pfand uns sey, wobei der Geift gedenkt, Wie friedlich wir uns einst gefellt in fruhern Tagen, So nimm aus meiner hand dies gute Schwert geschenkt, Und laß das beine mich dafur im Kampfe tragen! Wem auch von Beiden dann das Loos den Tod beschert 'Er fallt durch tapfre hand und durch ein liebes Schwert.

## 64.

So fprach der Geld und nahm von seiner Seite, Noch eh sein Blick den nacht'gen Trug erkannt, Das grimme Zauberschwert, erkampft im grausen Streite, Dem, den es trifft und schütt, des Todes sichres Pfand. Schon blitte blank und scharf die fluchbeladne Beute, Die Todesfackel Stiold's in seines Feindes Hand. Dem sie verderblich flammt und nahen Fall verkundet, Er selber hat sie jest zum hellen Brand entzündet,

# 65.

Die Geister weit umber, die mit verruchter Macht Der heiben trobig Volt und Obin's Zempel schüten, Durchrauschen Land und Meer und heulen durch die Nacht Und füllen rings im Jorn die Lust mit rothen Bligen; Um hohn und Ahaler scheint ein wilder Sturm erwacht, Es wimmert durch den Wald und auf den Felsenspigen, Weit schlägt des herdes Gluth umber im raschen Kampf, Und manches grause Wild erhebt sich aus dem Dampf.

Doch Abalbert bemerkt das grimme Streben Der Solle nicht und ihrer frechen Schaar, Er nimmt das Schwert, das ihm fein Feind gegeben, Und beut ihm dann das eigne freundlich dar. Oft schütt' es mir, so sprach er, Leib und Leben Und war mir treu in mancher Kriegsgefahr; Test mag es dir, wie mir das deine, frommen, Bis zur Entscheidung einst der größte Kampf gekommen!

## 67.

D trennte feindlich doch und Wolk und Glaube nicht, Gern bot' ich dir die Hand zum ew'gen Freundesbunde! Oft pries die That dich mir und oft die ferne Kunde, Doch stets am sichersten dein treues Angesicht. Vertrau' auch mir! Nur diese kurze Stunde Gehört noch uns, doch morgen wir der Pflicht. Vergebens ehr' ich dich; dies Schwert, es muß dich suchen. Doch wer auch fällt, nicht soll der Feind ihm fluchen!

# 68,

Thorilde drohte mir, einst werd' im harten Streit Durch diesen Urm mein eigner Bruder enden. Wohl hoff ich, wird der herr so grimmes Urtheil wenden; Doch wahn' ich fast, nicht wurde mindres Leid Durch meine Seele gehn, wenn je von meinen handen Dem stromend Blut — — doch Alles lehrt die Zeit, Richt laß uns jest mit folchen dustern Bildern Den turzen Augendlick des Friedens uns verwildern!

So kofen freundlich dort die Helden in der Nacht, Die grimm fich oft begrüßt mit harten Schwertesschlägen. Doch als das Morgenroth am himmel auferwacht, Durchtraben fie den Wald auf ungebahnten Wegen, Schon öffnet fich das Feld, schon ift die Fahrt vollbracht, hier führt der Pfad dem heer und dort der Stadt entgegen. Noch einmal bieten sie die Hand sich freundlich dar, Dann scheidet stumm und ernst das ritterliche Paar.

### 70.

Wie freudig wird ber held vom heere jest empfangen, Das ichon so lang' um ihn in bittern Sorgen war!
Sie, die nach hartem Kampf den thenern Sieg errangen, Sie mahnen jest fich erst entronnen der Gefahr.
Mings sieht man Kranze blühn und bunte Fahnen prangen, In hellen Waffen glanzt die schon geschmückte Schaar, Laut tent zum Jubelruf, zu freudigen Gefängen,
Deb hohlen Erzes Mund mit kriegerischen Klangen.

#### 71.

Doch sie, die alles Glud mit Abalbert verlor, Die mehr als All' ihn liebt und mehr um ihn gelitten, Sie wandelt herrlich jest aus ihrem Belt hervor, Wie oft ein Engel geht aus niedern Erdenhutten. Wohl bebt ihr volles Gerz in rascher Frend' empor, Doch schüchtern steht sie fern und naht mit baugen Schritten; Ihr sel'ger Blick macht tuhner, als ihr Mund, Die belle Lust der tiesen Seele kund.

Und ihm, dem immer noch aus jenen heit'gen Hallen Der holde Traum das ganze Herz erfüllt, Ihm scheint vor seinem Blick der Schleier jett zu fallen, Der ihm so lang' in ihr den höhern Geist verhüllt. So sah er dort die reinen Engel wallen, So war ihr Aug', ihr Mund, ihr lichtes Bild, So lacht' ihm dort Verklärung, Lieb' und Segen Und Mild' und Huld aus jedem Zug entgegen.

# 73.

Und wenn er dann mit tiefer Lust gedenkt, Daß nun fobaid, vielleicht nach wenig Tagen, Sie, die er heiß und treu im Herzen stets getragen, So ganz sein eigen ist und ewig ihn umfängt, Dann muß sein banger Geist sich selber staunend fragen: Was that ich doch, daß Gott so großes Heil mir schenkt? Wie durft' ich doch so lang die heil'ge That verschieben, Wozu mich Glaub' und Dank und Liebe längst getrieben?

# 74.

Zwar heute frommt der kinne Sturm nicht mehr; Doch laut ertont der Auf auf allen Seiten, Auf morgen foll' ein Ieder Waff und Wehr Und Seel' und Leib zum frühen Kampf bereiten. Mit hellem Jubelruf empfängt das tapfre Seer Den muthigen Befehl, ein Ieder brennt zu flreiten. Auf allen Wiesen wird, in allen Zelten jest Geschopf und Roß geübt, und Lanz' und Schwert gewest.

Der Abend fant, von Rofenduft getragen, Um himmel schwamm die Dammrung, rein und tuhl, Als solle schon ber nachste Morgen tagen Jum freud'gen Tanz, zum sestlich holben Spiel, Nicht weit umber des Krieges Flamme schlagen Durch Jorn und Mord, durch Trummer und Gewühl. Doch wenn sein Saum mit Blut sich auch beseuchtet, Ein großer Festtag ist's, der morgen Allen leuchtet.

76.

Spåt ruft ber Bischof noch die Krieger zum Altar, Um bessen Rand die letten Strahlen schweben, Und spricht manch hohes Wort vom Trost im Tod' und Leben, Won Demuth und Geduld im Glück und in Gefahr. Und seine Sunde wird dem glaubigen Bolt vergeben, Geheiligt und verschnt erhebt sich jest die Schaar Und sieht mit leichter Brust, erquickt von Gottes Segen, Dem Ramps, der Muh, dem Schmerz und selbst dem Tod entgegen.

77.

Denn Manchem, ben fo fuß ber kurze Schlaf umwant, Wird langen Todesschlaf ber kunft'ge Tag verleihen. Noch einmal druckt ber Freund bem treuen Freund bie hand, Und Mancher geht umber, ben Feinden zu verzeihen, Und Mancher denkt zurück an seine fernen Treuen, In Kinder, Weib und Braut, an's liebe Baterland. Früh sintt ber Schlaf herab, zu tapfern Kriegeswerken, Jum lebten Siegestampf das mude heer zu ftarten.

# Cácilie.

Sechszehnter Gefang.



Indessen war mit seines Feindes Schwert
Stiold, den die Braut jum Raub des Aprfings schickte,
3u seinem Bolk nach Lethra heimgekehrt,
Wo lang' ihm schon Thorild' entgegenblickte.
Noch sann er, welch ein Wahn so rasch ihn jungst bethört,
Welch eine Macht ihn jungst nach hween's Gestad' entruckte,
Und so begann mit zweiselvollem Sinn
Der kuhne held zu hertha's Priesterin:

# 2.

Nur du vermagst vielleicht den Zanber zu entdecken, Der mich so seltsam jest in seinen Kreis gebannt.
Ein boser Elf schien meinen Geist zu necken —
Wohl hat ihn Loke's Lift zu Odin's Schuß gesandt —
Weit führt' er durch's Gesild, durch dunkle Meeresstrecken
Mich an ein Riesengrab zum fernen Inselstraud.
Bergebens sinn' ich jest, was dort mein Arm vollbrachte,
Mir schien's ein Traum zu seyn, doch weiß ich, daß ich wachte.

Darauf erzählt er ihr, wie er auf nächtigem Pfad Sich in der Felfenkluft des wilden hains gebettet, Und wie der Drache dort genaht Und mit gewaltiger Kraft den Schlummernden gekettet, Bis aus den Fesseln ihn mit heldenmuthiger That Nach ungeheurem Kampf sein bittrer Feind gerettet, Und wie dann Beide Schwert um Schwert Mit mildem Wort vertanscht und friedlich heimgekehrt.

4.

Dumpffinnend hat die Priefferin gefchwiegen, Indes ihr Freund ihr feine Fahrt erzählt; Kein Blick enthult, tein Wechfel in den Bugen, Was machtig jeht den stolzen Busen qualt; Still ift und tief der Jorn hinabgestiegen Jur finstern Bruft, die grimmig ihn verhehlt; Verborgen wogt in ihrem starten herzen Ein wildes Meer von Liebe, Wuth und Schmerzen.

5.

So regt sich oft, vom Erdenschoos verhült, Umschlossen rings von harten Felsengängen, In tiefer Nacht die Flamme rasch und wild Und strebt ergrimmt ihr starkes Band zu sprengen; Doch oben grünt und bindt und dustet das Wesitd, Der duntle hain erschallt von lieblichen Gefängen, Bis plöslich aus der Klust die (Vluth empor sich ringt Und Berg und Ihal zerreißt und Wies, und Wald verschlingt.

Wohlan, so siegt, ihr feindlichen Gewalten! Beginnt Thorilde jest, als sie allein sich sieht. So mag der Blis den Opsecherd zerspalten, Worauf so lang der Danen heil geblüht! Nicht kann der Mensch den Thron der Götter halten, Wenn selbst der Gott ihm seine Hulf' entzieht. Was Geist und Arm vermocht, das Unheil abzuwenden, hab' ich umsonst versucht; bald gilt es, groß zu enden.

7.

Doch noch verzag' ich nicht, noch heb' ich kuhn mein hanpt Bu dir empor, noch ring' ich um die Beute, Berhaßte Macht, du, die mir Alles raubt, Was ich geliebt, woran mein herz sich freute. Rimm mir den Gott, an den ich lang geglaubt, Nimm mir den Freund, verdirb mein Volk im Streite; Nicht beugst du mich, bis nicht dein flammend Schwert Auch meine Brust zerschmettert und verzehrt.

3.

Und follst du einst, du alte Beste, fallen, Soll auch das Kreuz von deinen Zinnen wehn, Soll grimmig dort die wilde Flamme wallen, Wo herrlich jest der Heimath Götter stehn; Nicht wird mit ihrem Sturz Thorildens Ruhm verhallen, Und auf den Trümmern wird sich hoch mein Grab erhöhn. Mag Feindesmacht, was ich gethan, zerstäuben; Was ich gewollt, wird doch mir ewig bleiben.

So ruft sie aus; dann blickt fie hoch und hehr 3um himmel auf und weit von Lethra's Jinnen In's land hinaus und weit in's graue Meer, Mit stolzem Geist versenkt in tieses Sinnen. Fern sieht sie ein Gewolk, von Blis und Donner schwer, Den ungestumen Rampf mit Wog' und Fels beginnen; Da spricht sie kuhn: Die macht'ge Woge bricht, Der Fels erbebt; der Tapfre beugt sich nicht.

### 10.

Dann geht sie schnell, zur That sich zu bereiten, 3u welcher jest die drohnde Roth sie zwingt: Sie will in dentscher Tracht in's Christenlager reiten, Sobald die Dunkelheit zur Erde niedersinkt, Und dort zum zweiten Mal das Tyrfings Schwert erbeuten, Das in des Feindes hand so großes Unheil bringt. Doch soll kein held aus Lethra's Schaaren, Selbst Stiold und harald nicht, was sie beginnt, erfahren.

#### 11.

Schon prangt im Baffenidmud bas jungfrauliche Bild, Als taum die Racht fich fentt mit schattigem Gesieder: Gin helles Pangertleid umschließt die schlanten Glieder, An ihrem Arme prangt bes Sangers blanter Schild, Tief wiegt der Reiherbusch sich von dem helme nieder, Der tuhn die holde Stirn, die bluhnde Wang' umhult. So steht sie herrlich da. Richt tann man ohne Branen und ohne Liebe nicht die fcone helbin fchauen.

So laft im goldnen Kranz der Nacht Bei schwüler Commergluth der Cirius sich sehen. Wie freundlich auch von dunklen Sohen Das helle Sterngebild zur Erde niederlacht, Die Heerde sinkt dahin, Gewächs und Gras vergehen, Der klare Quell versinkt vor seiner grimmen Macht. Wie bittre Noth auch seine Strahlen senden, Doch kann man kaum den Blick von seinem Glanze wenden.

### 13.

Dann steigt sie auf ein moß, bei deffen Laufe kaum Bom hohen Gras herab des Thaues Tropfen sinken, Bon hellen Perlen glanzt der Decke reicher Saum, Man sieht von edlem Gold Gebiß und Bügel blinken, Es trägt zur Zierde nur den buntgestickten Zaum, Nasch, fromm und klug zugleich, gehorcht es Wort' und Winken, Hoch hebt es Hals und Haupt; fast glaubt, wer es erblickt, Noch schöner wähn' es sich durch seine Last geschmuckt.

# 14.

So reitet sie durch Lethra's dunkle Hallen; Gleich Sternen glanzt der Helm, der Schild, der scharse Speer. Rein Wächter sieht sie nahn und hort den Sufschlag schallen, Denn Schlummer sendet rings ihr Janberwort umber. Bor ihrem Winke muß die ehrne Brücke fallen, Und knarrend öffnet sich die Pforte, hoch und schwer. Dicht hinter ihr verschließt das Abor sich wieder, Die Brücke steigt, das Gitter rafselt nieder.

Wie rings der himmel sich verhult, Wenn mit dem raschen Sturm die finstre Wolke streitet, Und nur des Mondes helles Bild Durch's flücht'ge Dunkel oft auf blauen Bahnen gleitet: So zieht Thorilde jest durch's nacht'ge Schlachtgefild; Ein trüber Nebelduft ist weit umber verbreitet, Bor ihr und hinter ihr verschleiert sich der Pfad, Und dort nur ist das Licht, wo sich die Macht'ge naht.

### 16.

Sie reitet fort auf wohlbekannten Wegen, Bis bald ber Ball bes Lagers vor ihr liegt. Richt brancht fie bort ben fraft'gen Zaubersegen, Weil Alles langst ber Schlummer eingewiegt; Auch horen, die am Ihor ber nacht'gen Wache pflegen, Den leichten Zelter nicht, der minder lauft, als fliegt. Schon reitet fie, bem Zufall überlassen, In's Shor binein und burch bes Lagers Gaffen.

### 17.

Doch sieht sie balb, ba sie die Reibn durchspaht, Im Mittelpunkt ein prangend Belt sich heben, Das herrlich glanzt und fern den andern steht, Wen Rasengrun in weitem Kreif umgeben. Im Tabnen rauschen dort, vom Wind umhergeweht, In bieser scheint ein Aar, in der ein Krenz zu schweben. Dort schwingt sie sich vom Rose, und leise, wie die Nacht, Betritt ihr Just das Belt, das kein Trabant bewacht.

Suß raftet dort in Schlummer hingegoffen, Bei Kerzenschein der ritterliche Held. Hold kranfelt sich sein Haar, das, rings herabgestoffen, Auf Busen, Wang' und Arm in geldnen Locken fällt; Von keinem Panzer ist die kuhne Brust umschloffen, Die auch im Traume noch manch hohes Sehnen schwellt; Auf Mund und Wangen glanzt der Jugend reine Bluthe, In jedem Zug gesellt sich Liebe, Kraft und Gute.

### 19.

Wie fanft der Schlaf um seine Lippen schwimmt! Wie friedlich sich die kühnen Augen schließen! Als wiss? er nicht, was ihm sein Loos bestimmt, Als soll-erst jest der Lenz der Jugend ihm entsprießen; Und doch wird morgen schon, noch eh der Zag entglimmt, Sein junges Heldenblut der Todeswund' entsließen. Er, den so mancher Schmerz im kurzen Leben traf, Er schläft so ruhig nun, so still den legten Schlaf.

# 20.

Hell funkelte, entblößt von seiner Scheibe, Dicht neben ihm, ein schlimmer Bettgenoß, Das Zauberschwert, durch dessen scharfe Schneide So manches Blut, so manche Thrane stoß. Thorito' ergriff's und schwang's in wilder Freude — Unsel'ge, spanne nicht des Schickfals grimm Geschoß! Berderblich wird auch dir die ehrne Senne klingen. Dir selbst der bittre Pfeil in's tiese Leben dringen.

Still steht sie jest und finster, wie der Tod, und finnt und schwankt, ein großes Werk zu magen. Wie kann sie jest so leicht den macht'gen Feind erschlagen, Der troßig ihrem Stamm und ihren Göttern droht! Wohl sell ein kuhnes herz vor nacht'gem Morde zagen, Dech was die Schaam verbeut, laut heischt es jest die Noth; Er drangt ihr Wolk, er nimmt ihr Lieb' und Glauben, und sie besinnt sich noch, das Leben ihm zu rauben?

#### 22.

Co fdwankt fie lang' und hat bas Schwert gezückt. So oft in ihrer Bruft die finftern Geister fiegen, Salt ihren raschen Arm ein heimlich Band umstrickt, Ein macht'ger Zauber scheint ihr Auge zu betrügen. Denn immer deutlicher, je mehr sie auf ihn blickt, Erscheint des Freundes Bild ihr in des Feindes Zügen. So lächeln Wang' und Mund, so ringelt weich und klar Sich um die kune Stirn das goldne Lockenhaar.

# 23.

Wie darf ihr Urm das holde Bild durchbohren, Worin der Blick den theuern Freund erkennt, Den Einzigen, den ihre Lieb' erkoren, Dem sie die erste Huld der stolzen Brust gegönnt? Was hat so wunderbar sich gegen sie verschworen, Daß Lieb' in ihr erregt, was sie zu todten breunt? Cie bebt und senkt das Schwert zu Boden nieder, Sie soch und schaut und sinnt, dann hebt sie's drohend wieder.

Denn wie zuerft den heimlich gluhnden Brand Mit schwarzer Schwing' ein dichter Dampf verkundet, Bis ploglich sich durch's wogende Sewand Die rasche Gluth mit tausend Flammen windet Und sich zur Fackel rings dem nachbartichen Land, Dem fernen Schiffer sich zum Leitgestirn entzundet; Man sieht ein seurig Roth am himmel angefacht, Und heller wird zugleich und dunkler Wolk' und Nacht:

# 25.

Co luftet jest vor ihrem Angesichte Allmählig sich der Zukunft dunkler Flor, Und gräßlich ringt, verklärt von grellem Lichte, Ein grimm Geheimniß sich aus seiner Nacht hervor. Tief fühlt ihr finstres Herz, wie schwer der Himmel richte, Der sie zum Herold einst des eignen Wehs erkor. Test liegt es deutlich da, was lang der Geist ihr sagte, Was sie schon lang geahnt und doch zu ahnen zagte.

# 26.

Er, dem sie einst im harten Streit, Um seines Namens Glanz vor aller Welt zu schänden, Mit ungeheuerm Fluch den Brudermord gedräut, Soll auf ihr eignes Herz jest ihre Drohung wenden. Nicht blieb es ihr verhehlt, daß einst in früher Zeit Der Bruder Stiold's verschwand, gerandt von Feindeshänden. Und er, in dem so ganz des Freundes Bild ihr naht, Er ist's, ihn leitet jest sein Loos zur dunklen That.

Sie steht und schweigt und finnt mit ftarren Bliden, Um Wang' und Stirn beginnt ein schwarz Gewolt zu ziehn, Und rasche Blige scheint ihr Ange bann zu zuden, Wie helle Flammen oft aus finstern Grabern sprühn. Bald will der innre Kampf ihr ringend herz erdrücken, Bald widerstrebt's mit Macht und hebt sich srei und kuhn. Wie schwer ein Donner rollt aus duftrer Wolkenpforte, Entstiehn der dunkten Brust zulest die dumpfen Worte:

### 28.

Dab' ich nicht manches Lied aus alter Zeit gehört, Wie Menschen oft mit unverzagtem Streben, Mit eigner Kraft der Norne Zwang zerstört Und nicht verzagt, den Urm auf Götter selbst zu heben? Nicht zag' auch ich, ich selbst errang das Schwert, Das zu des Bruders Mord dir dein Geschick gegeben, Mir lacht das Glück, mein ist der erste Sieg; Und rasch vollende nun ein Stoß den tühnen Krieg!

### 29.

Du ruhft so fchon von bluhndem Reiz umfloffen, Bon manchem hoffen ift dein herz vielleicht geschwellt; Wohl manche Thrane wird um dich vergoffen, Wenn nun fo fruh dich schon dein Grab umfaugen halt. Doch bin benn ich allein fur Lieb' und Luft verschloffen? Betrübt es mich nicht auch, wenn mein Beliebter fallt? Ich muß vor bitterm Gram, wenn ich dich schone, sterben, Dein Tod nur ist mein heil — brum muß ich dich verderben.

Das Blut ist mein, das dir im Herzen sließt, Mit manchem Band bist du mir eng verbunden, Mein einziger Freund hat noch vor wenig Stunden Nach harter Noth als Netter dich gegrüßt. On bist die Wasse nur, die, tief mich zu verwunden, Ein stärkerer, ein größrer Feind erkiest. Nicht zürn' ich dir. Muß auch dein Blut mich röthen, So will ich freundlich doch und klagend selbst dich tödten.

### 31.

So spricht sie fanft. Ein leises Tranern füllt Den großen Blick und halt ihr herz umfangen; Un ihm, den immer noch so fanft der Schlaf umhüllt, Läßt sie noch einmal jest die stillen Augen hangen; Sie neigt ihr stolzes haupt so friedlich und so mild Und Küßt mit leisem Kuß des Jünglings blühnde Wangen; Sie sinnt, sie schwankt, sie seufzt zum letten Mal; Dann fährt sie kühn empor, sie hebt, sie zückt den Stahl.

# 32.

Indessen lag versenkt in Traum' und Sorgen Cacilie noch wach im nahen Belt.
Manch Jagen regte sich in ihrer Brust verborgen,
Bon manchem Hoffen war ihr frommes Herz geschwellt;
Sie dachte still an jenen großen Morgen,
Mit dem auch ihr Geschick nun bald sich ganz erhellt;
In manchen Bildern schien ihr jugendliches Leben
Bon frühen Tagen an vor ihr vorbei zu schweben,

Dann dachte fie, wie fie so manches Leid,
Co kurze Freuden nur auf ihrer Bahn gefunden,
Wie Gott ihr Alles nahm, was soust die Welt erfreut,
Und nur an sich allein ihr treues herz gebunden,
Und wie der himmel ihr nun bald die Palme beut,
Weil sie in seinem Dienst gekampft und überwunden;
Dann wandte bald ihr weicher Liebessinn
Auf ihn, der mit ihr kampft, der mit ihr siegt, sich hin.

### 34.

Wie auch der harte Streit am Morgen sich entscheide, Sie ahnt, sie werd' ihn nie im Leben wiedersehn. Nicht klagt und weint sie mehr um ihn in ird'schem Leide, Den hier der himmel beugt, um dort ihn zu erhöhn. Auch fuhlt ihr derz, nie trenne Gott sie Beide, Wo er dem Tod' erliegt, da muss' anch sie vergehn. Doch fruchtlos muht sie sich die Schnsucht zu ersticken, Nur einmal noch den Freund im Leben zu erblicken.

35.

Doch barf in stiller Nacht, so heimlich, fo allein, In ihres Freundes Bett die schene Jungfrau treten? Um ibre Wangen sließt ein schüchternes Errothen, Doch immer macht'ger wird des Bunsches suße Pein. Sie wendet sich zu Gott mit kindlichen Gebeten, Er kennt ihr herz, er soll ihr Führer senn. Da fiehlt sie fuße Und' im zagenden Wemuthe, Sie weiß, sie darf's, sie weiß, baß Gott es felbst gebiete.

So zittert sanft, zum Quell hinabgebengt, Die Blum' und sieht, von sußem Wahn betrogen, Ihr frisches Bild vom Thau der Welle feucht Und hell verklart vom keuschen Glanz der Wogen, Das freundlich naht, wenn sie sich niederneigt, Und schwindet, wenn ihr Kelch sich leif' emporgebogen, Bis säuselnd um den Strand ein lindes Lüstchen hancht, Und sanft ihr blühndes Haupt zur Schwester niedertaucht.

# 37.

Jest hat sie bald in Gold und weiche Seide Den keuschen Reiz der Glieder eingehüllt: Bon Perlen glanzt der Saum an ihrem reichen Kleide, Ein zarter Schleierstor umfliest ihr holdes Bild, Unf ihrem Busen prangt ein funkelndes Geschmeide, Das weit die Nacht umher mit hellen Strahlen füllt, Ein breites Band von bligenden Rubinen Muß leuchtend ihr zum Schmuck der dunklen Locken dienen.

### 38.

Ihn, den ihr Auge jest zum lesten Male sieht, Um welchen finster schon die Todesnebel weben, Den Gottes hand so lang von ihrem herzen schied, Noch einmal will sie schon und brantlich vor ihm steben; So wie sie reizend jest in Schmuck und Jugend blüht, Will sie mit ihm empor zur sel'gen heimath gehen, Sie sieht im freud'gen Glanz den süßen Brauttag nahn Und darf nicht ungeschmückt den Brautigam empfahn.

Aus ihren Augen straht ein unvergänglich Leben, Ein schönres Morgenroth umfließt ihr Augesicht, Und Strahlen sieht man bell um ihre Stirne schweben, Und ihres Schleiers Saum umwallt ein heil'ges Licht, Und schlanter scheint ihr Leib und leichter fich zu heben, Ihr fauft getragner Juß berührt die Erde nicht; Demuthig steht sie da in wundersel'ger Schöne Und weiß nicht, daß schon jest sie Gott zum Engel kröne.

40.

So fah auch ich, Cacilie, dein Bild Um Ziele deiner Bahn von Gottes Glanz umflossen: Te mehr auf Erden sich die Blumen dir verschlossen, Te schönre waren jest vom himmel dir enthült. Wie fühlt' ich Lied' und huld durch dein Gemuth ergossen, Wie waren Aug' und Herz so selig, fromm und mild! Wohl harmt' ich tief mich um dein frühes Scheiden Und mußte doch dir oft den heil'gen Glanz beneiden.

### 41.

Und lenchtend geht fie jest und herrlich durch die Nacht, Dem Regenbogen gleich in herbstlich truben Stunden. Die Sterne, deren Glanz Thorildens Zaubermacht Jur mitternächt'gen That mit finsterm Duft unwunden, Sind alle glanzender am himmel jest erwacht, Und Gottes heil'ge hand halt jeden Trug gebunden. Wohl scheint es, daß vor ihr ein macht'ger Engel schwebt, Wetl sich von selbst des Zeltes Worhang hebt.

Sie tritt hinein. Schon zuckt die scharfe Klinge Inr blut'gen That Thoritdens starke hand; Da ist's, als ob die Kraft des himmels sie durchdringe, Uls ob, vom Flammenhauch allmächt'gen Jorns entbrannt, Sich Gottes heil'ger Blis aus ihren Augen schwinge, Der kein Verschonen kennt und keinen Widerstand; hoch steht sie da, ein Bot' aus Gottes Reiche, Und hebt den Arm empor und droht und ruft: Entweiche!

### 43.

Und als die Feindin kaum die macht'gen Tone hort, Die mit verborgner Kraft sie strafen und verdammen, Mis sie den Glanz erblickt, der ihre Stirn verklärt, Der Wangen sel'ges Licht, des Auges heil'ge Flammen, Da bebt sie rasch, es sinken Arm und Schwert, Ihr Blick verdunkelt sich, sie wankt und sturzt zusammen; Sie, die so kuhnen Kampf dem ganzen himmel bot, Erliegt vor einem Wort, womit der herr ihr droht.

# 44.

Dein heller Relch fo kuhn fich ans bem niedern Moos! Ein ftrahlend Gold entlenchtet beinen Blattern, Und Gottes Than beneht den reinen Schoos; Der himmel gluht, und rothe Blife fchmettern, Die ftarke Siche finkt vom macht'gen Sturmesftoß. Sie, die mit stolzem haupt zum himmel fich erhoben, Liegt neben dir geknickt; du stehft und schauft nach oben.

Doch wie ein Wild, das vom Geschoß verlett, Nach langer Flucht durch dunkle Waldeshallen, Des hauchs berandt, mit Schaum und Blut benest, In's dichte Grun ohnmachtig hingefallen, Wenn noch die Meute bellt, und durch's Gebusch sich jest Der rasche Jäger drängt, und laut die hörner schallen, Noch einmal sich erhebt und mit der letten Kraft Durch Wald und Feld, durch Berg und Thal sich rafft:

# 46.

So reißt vom Boden sich die schreckliche Thoritbe, Als eben Abalbert von seinem Schlaf erwacht; Sie hebt das Schwert, sie deckt sich mit dem Schilbe, Sie stürmt jum Zelt hinans und sprengt zu Noß mit Macht, In Wolt' und Sturm gehult, gleich einem Schreckgebilbe, Bon Gottes Zorn gejagt, verzweifelnd durch die Nacht. Die Wachter beben rings und fliehn umber mit Grauen, Als sie das grimme Drohn der wilden Jungfran schauen.

# 47.

Wor raschem Wahnsinn ist ihr bunkles herz bewegt, Wor ihrem Blick beginnt die Erde sich zu drehen; Wie stammend auch die Gluth ans ihren Angen schlägt, Sie scheint in blinder haft nicht Weg noch Ziel zu sehen, Durch Sturm und Wogenschall, durch Wald und Dornen trägt Ihr schäumend Roß sie fort und über Thal und höhen, Bis sie zuleht auf wild verworrnem Pfad Dem heil gen Sügel sich, dem herbe Gottes, naht.

Indessen zog die feindliche Swanwithe, Sie, deren Schoos Thorilden einst gebar, Aus ihrer dunkten Kluft im fernen Waldgebiete Bu gleicher Zeit empor zu Gottes Hochaltar. Denn seit sie jungst im Ramps vergebens sich bemühte Durch Zauber zu zerstreun der Christen tanfre Schaar, Berschloß das sinstre Weib, vor aller Welt verborgen, Sich in ihr wustes Reich, gequalt von Grimm und Sorgen.

### 49.

Dort, wo so prangend jungst ihr macht'ger Herrscher ftand,

Dem sie zum Dienste sich als Priesterin ergeben, Dort, wo ihr Drohn noch jungst, ihr tasches Widerstreben Der Götter kuhnen Feind von Thron und Reich verbannt, Dort fah sie jest den Herd der Christen sich erheben, Dort herrschte jest der Gott, den nie ihr Herz erkannt, Bon dort war flammend jungst zum Unheil ihrer Schaaren Und ihrer Macht zum hohn der Blig heraugefahren.

# 50.

Wie still der starke Len in seiner Hohle weilt, Bon rauben Felsenhohn und finsterm Bald umschlossen, Und mit verhaltnem Grimm die wunden Glieder heilt, Die jungst mit scharsem Speer ein Jäger ihm durchschoffen; Doch, wenn sich frische Kraft durch sein Gebein ergossen, Blutdurstiger noch als sonst zu neuem Nand' enteilt: So kam Swanwithe jest nach drei durchzürnten Tagen Aus ihrem hain zurück, noch großern Rampf zu wagen.

Nicht lang foll feines Throns der fremde Gett sich freun, Micht lang' ein feindlich Bild den hügel Fren's entehren; Gie felber will den beil'gen Stein, Worauf das Kreuz sich hebt, mit finstrer Macht zerftoren. So zieht sie fuhn hinweg aus ihrem dunklen hain, Umflattert und umfauft von bosen Geisterheeren, In schwarze Rüstung ift ihr ftarker Leib gehüllt, Schwarz ift ihr hohes Roß, und schwarz sind helm und Schild.

### 52.

Schen hat sie jest mit neunfach ftarken Rreisen Im Bauberschritt ben Gottesherd umschränkt,
Schon neunmal ihn bedroht mit dunkten Nunenweisen,
Mit gift'gen Tropfen schon den heil'gen Naum besprengt,
Und schon die Bruft gerist mit scharfgeschliffnem Eisen,
Und mit dem eignen Blut die Geifterschaar getrankt;
Da hort sie durch die dichten Lauben
Des wildverschlungnen Sains Thorildens Belter schnauben.

# **5**3.

Sie, die von heißem Born entbrennt, Daß jeht ein fremder Fuß den stillen Zauber store, Schwingt hastig sich aus's Roß und spornt es wild und rennt Auf Bertha's Priesterin mit langgestrecktem Speece; Und diese, die das Bild der Mutter nicht erkennt, Bebt hoch ben breiten Schild und sept sich rasch zur Wehre. Und jest beginnt ein Kampf auf diesen nächt'gen Bohn, So grimm und wunderbar ihn nie die Welt gesehn.

Sie sturmen wild und zornig sich entgegen, Daß Beider Speer am starken Schild zerkracht, Dann zucken sie das Schwert zu ungeheuren Schlägen, Bon Funken leuchtet weit die unwirthbare Nacht. Der Mutter ist an Kraft die Tochter überlegen, Drum sichert Jene sich durch ihre Zanbermacht; Bald ist sie hier, bald dort, bald scheint sie sich zu spalten Und droht der Gegnerin in doppelten Gestalten.

# 55.

Doch auch Thorilden ist manch Truggebild bekannt, Des Feindes Augen zu verwirren: Bald scheint ein ganzes Heer im wilden Kampf entbrannt, Man hört im Walde rings viel hundert Schwerter klirren, Und Speere werden rings und Pfeil' umhergesandt, Die ohne Schaden nahn und luftig weiter schwirren; Bon lauter Trommeln gellt, von ehrnen Hörnern schallt Und von Trompetenklang erzittert Berg und Wald.

# 56.

In Ricfen scheinen sich die Banme zu beleben, Ein scharfes Schwert halt jeder Ust gezückt, Der moof'ge Fels beginnt vom Boden sich zu heben Und schreitet trag einher, von eigner Last gedrückt, Und kampfend sieht man jeht viel grause Bögel schweben Und Thiere, welche nie ein menschlich Aug' erblickt, Bald scheint's, als ob zum Strom die Erde, Im raschen Sturm der Strom, die Luft zur Flamme werde.

Und wie im Fichtenwald die Winde henlend wehn, Wie brausend Wog' und Gluth sich mischen, Wie laut der Lowe brult, wie gift'ge Schlangen zischen, Wie dumpf die Eule krachzt und hahne gellend krahn: So hebt verwirrt aus allen Buschen, Aus Luft und hohlen sich ein graßliches Geton. Was Erd' und himmel zeugt, was Strom' und Tiefen hegen, Scheint Alles tobend sich im lauten Kampf zu regen.

58.

Und durch ben wilben Zaubertraum Drehn rasch sich hier und dort die starken Rampferinnen, Gie selbst erkennen oft die eigne Schöpfung kaum; So mischen Trug und Trug sich vor den wüsten Sinnen. Die schütt mit Schild und Schwert sich vor Gebusch und Baum, Die sicht man macht'gen Kampf mit hartem Fels beginnen; Oft stürzt, wenn rasch vor ihm der Stein als Woge steigt, Das Roß sich in den Strom, der ebnem Rasen gleicht.

59.

Da laffen fie bie nicht'gen Banber schwinden, Und heißer hebt ihr eigner Rampf fich bann: Bald sieht man fie als Drachen sich umwinden, Bald fallen fie als grimme Lenn sich an; Und will die Eine sich zur Ttamme rasch entzünden, So fturzt die Andre sich als wilder Strom heran; Berbirgt die Eine kaum in harten Tels die Glieder, So schlägt die Andre schon als Blis die Teindin nieder.

Schon heben sie zum kuhnern Streit
Sich in die Nacht empor, gleich zornentbrannten Gottern,
Ihr Wagen ist der Sturm, die Wolf' ihr finstres Kleid,
Die ehrne Rechte kampft mit Wogen und mit Wettern;
Und während Iene laut mit raschen Donnern draut,
Läft Die den gluhnden Blig aus ftarken handen schmettern.
Ein wild Geheul wird durch die Nacht gehort,
Der ganze himmel scheint zum grausen Kampf emport.

## 61.

Denn jene Geister auch, die Beide stets umgeben, Entziehn sich jest der wilden Schlacht nicht mehr: Man sieht sie rings wie gluhnde Schwerter schweben, Als Drachen sturmen Die, als Greisen Die einher, Als ein geschweifter Stern beginnt sich Der zu heben, Der rauscht und schlägt herab als Hagel dicht und schwer; In Donnern und in Sturm, in Blic, Gewölf und Regen, In Nacht und Flammen ziehn die Macht'gen sich eutgegen.

## 62.

Die Balder brechen rings von farker Winde Wehn, Die Klüfte schulen laut, die alten Felsen splittern, Gewässer sturzen dumpf und Strome von den hohn, Das ferne Meer erbraust von kampfenden Gewittern, In Sturm und Gluthen scheint der himmel zu vergehn, Im tiefsten Grund beginnt die Erde zu erzittern: Doch wie die wilde Nacht auch donnert, saust und blist, hoch steht das heil'ge Kreuz von Gottes hand geschückt.

Schen lang vernimmt von beiden Seiten Die Schaar, die auf der Burg und die im Lager wacht, Den ungeheuren Kampf vom Weiten Und sieht mit bangem Blick die Zeichen in der Nacht, Und mancher Dane glaubt, daß Gott und Odin streiten Im letten harten Kampf um Scepter, Reich und Macht; Doch Zeder fühlt mit stillem Zagen, Es muff ein großer Tag nach folchen Wundern tagen.

64.

Doch als das tuhne Paar erkannt, Wehl werde Keine so die Gegnerin bezwingen, Weil gleicher Zauber stets den gleichen Zauber bannt, Und für und wider sie dieselben Kräfte ringen, Da sieht man Beide sich noch einmal niederschwingen In menschlicher Gestalt und irdischem Gewand, Daß durch des Arms Gewalt und durch des Schwertes Schneide Bald über Sieg und Tod der harte Zwist entscheide.

65.

Schon halten Beibe hoch ju Roß Und staunen lang sich an, bereit zum scharfen Rennen. Man sieht durch ihren helm die wilden Angen brennen, Und schon ihr Blick durchbohrt, wie flammendes Geschoß. -Noch tann sich immer nicht das tuhne Paar erkennen, Da Beib' ein fremder Schmuck, ein feindlich Kleid umschloß; Doch Jede wähnt schon langst, daß seines herdes Rechte Der Gott der Christen selbst mit ftarkem Urm versechte.

Und als sie sonder Zaubertrug Die scharfen Schwerter nun auf ihre Herzen wenden, Da sollte noch einmal des Aprfings grimmer Fluch, Und nicht zum letten Mal, sein blut'ges Werk vollenden. Kurz war der Kampf, Swanwithens Stunde schling, Hoch blitte schon der Tod in ihrer Tochter Handen, Laut sauft das Schwert herab, Swanwithens Helm zerfliegt, Die Mutter sinkt, die Tochter hat gesiegt.

67.

So trifft des himmels glunde Ruthe Den Kuhnen, dessen Stolz sich gegen ihn emport. Sie, die mit frechem lebermuthe Sich gegen Gott erhob, sie sinkt an jenem Herd, Den ihre hand so oft besteckt mit fremdem Blute, Ein blutig Opfer selbst, durch ihrer Tochter Schwert; lind die das Schwert geraubt, den himmel zu versuchen, Muß nun die erste That, die es vollbracht, versluchen.

68.

Die Seister, die Swanwithens Hand In ihren Kreisen hielt mit starken Zanberzügeln, Erheben jest sich rasch mit ungebundnen Flügeln Und schwärmen laut hinweg durch Wolken, Meer und Land. Der kehrt im Sturm zurück zu seinen Felsenhügeln, Der sucht sein Flammenhaus, Der seines Stromes Strand, Der schwingt mit schlagendem Gesieder Sich in die Lust empor, Der sich zur Tiefe nieder.

Co regen rasch mit frend'gem Flügelschlag, Durch Balb und Seld im weiten Flug ergoffen, Biel bunte Bogel fich, wenn einst ihr Gitterbach Im ftolgen Gartenhain sich ploglich aufgeschloffen; Der sucht sein altes Neft, Der wiegt sich auf ben Sproffen, Der flattert durch die Luft den leichten Brudern nach, Der hürft an schattigen Gestaden Und freut sich, Schwing' und Haupt im freien Quell zu baden.

## 70.

Der wilde Jorn ber ftarken Krafte schweigt,
Chon fauselt mild die Ruh' auf bohn und Triften,
Der Nebel flicht, aus dunklen Wolken steigt
Der Moud empor und schwimmt in blanen Luften,
Des Megens Fall versiegt, in sein Gestad' entweicht
Der aufgeschwollne Strom, der Sturm zu fernen Kluften;
Die wusten Walder nur, der Wief' entstelltes Kleid
Berkunden trauernd noch den grimmgekampften Streit.

## 71.

Sechprangend mahnt die trobige Thoritoe,
Die hob' in harter Schlacht den Christengett besiegt; Kuhn schaut ihr Blick hinab in's heimische Bestilde,
Das jent nicht lang sich mehr den fremden Ketten schmiegt.
Dann naht sie sich dem grausen Leichenbilde,
Das flumm und ftarr und sinster vor ihr liegt;
Die loft Swamwithens helm, von warmem Blut geröthet,
Und blickt die Keindin an — und sieht, wen sie getödtet.

## E á c i l i e.

Siebenzehnter Gefang



Thr, die ihr tief im alten Reich der Nacht, Das schwärzer noch die rothen Flammen färben, Bei Thränen nur und Qualen heulend lacht Und eignen Schmerz versüßt durch fremden Glücks Verderben, Ihr Knechte heil'gen Jorns, des Fluchs unsel'ge Erben, Berstörer ohne Ziel, Aufrührer ohne Macht! Wohl seh' ich jest bei eures Kindes Qualen Aus euerm finstern Blick ein wildes Lächeln strahlen.

2.

Denn wenn auch durch Thoritdens Schwert Der Hölle kühnster Schutz, ihr Hoffnungsstern gefallen, Das eben ist der Fluch der ewig dunkten Hallen, Daß ihr mit grimmer Luft das eigne Werk zerstört Und ihn, den starken Gott, dem eure Ftüche schallen, Durch gräßlich finstre That nur herrlicher verklart. Was er, was ihr vollbringt, ihr mußt im Schmerz euch krummen, Um eignen Weh' euch freun und lachen mit Ergrimmen.

Wie ftill und schwer auf weitem Meerekraum, Der Life bebt im ahnungevollen Zagen, Weit ausgespanit mit hochgeschwollnem Saum, Die Wolke rubt, von eigner Last getragen; Die Wolke scheint die Welle bang zu fragen, Und aus der Teje steigt vom stummen Drang ber Schaum; Roch weiß man nicht, soll Sturm und Blig beginnen, Soll leiser Than vom himmel niederrinnen:

4.

Co ftand Thorilde jest, vom tiefen Beh verzehrt, Dumpfid weigend ba, von keiner Regung klangen Des Pangers Ring' umber, kein Seufzer ward gehört, Ridt eine Thrane rann von ihren bleichen Wangen; Bald ließ sie ihren Blick am blut'gen Zauberschwert Und an Swanwithen bald und bald am Boden hangen; Ihr stummes Auge war viel dunkter, als die Nacht, Ihr Busen schien ein Grab, worin das Leben wacht.

5.

Man fah das Laub des Saines fich entfarben, Entblattert fant die Blum' um ihren Pfad,
Das Luftchen schien mit bangem Sall zu fterben,
Sebald sein Sauch fich spielend ihr genaht;
Wohl schien's, als wolle Tod und Dunkel und Berderben
Mit stillem Leichentuch umziehn die grause That;
Für sie, die schweigend stand, schien bang mit leisen Tonen
Gebusch und Bras und Well' und Luft zu stehnen.

Doch ploglich schlug, gleich einem Wetterstrahl, Mit wilder Kraft das lang gefangne Leben Ans ihrer Brust empor in gluhnder Qual, Verzweiflung schien durch jedes Glied zu beben: Weit schleuderte sie aus der Hand den Stahl, Der mit demfelben Streich ihr Sieg und Fluch gegeben, Laut schrie sie auf mit bleichem Angesicht Und trocknem Blick, doch Worte fand sie nicht.

## 7.

Und als sie jest, umringt von tausend Rothen, Berzweiflungsvoll am blut'gen Boden lag, Als heißer stets die lauten Seufzer wehten, Und fast die Brust vom wilden Kampse brach, Da sehnte sich ihr Herz, zu klagen und zu beten, Da fand sie keinen Gott, der Frieden ihr versprach, Richt wähnte sie, daß über Wolk' und Winde Der Seele brünst'ges Flehn den treuen Water sinde.

S.

Ihr herz verlangt ein Bild, wenn and aus Erz und Stein, Das nah' ihr fen, das sichtbar vor ihr stehe, Das ihr Berlangen, ihre Pein, Ihr laut Gebet vernehm' und ihre Thranen sehe, Uns dessen Stirn und Blick sie Jurnen und Berzeihn, Erhörung, Rath und Trost mit einem Aug' erspähe. Wohl weiß sie, daß der Stein ein falsches Leben lügt; Doch suß ist jeder Trug, der unsern Schmerz betrügt.

Da ruht ihr Blick auf jenem fel'gen Bilbe, Das auf den heil'gen herd der Christen hand gestellt: Es schaut vom Kreuz so friedlich auf's Gesilde, Bon Mondesstrahlen ift sein bleiches haupt erhellt, Ein König scheint's an Kraft, ein Kind an Ruh' und Milde, Es liebt den bittern Feind und leidet für die Welt. Sie, die durch Wort und That so oft den heiland schmahte, Sie neigt vor ihm sich jest im schmerzlichen Gebete.

## 10.

Ja, bu bift machtiger, als ich! So ruft sie aus, wohl hab' ich's tief empfunden. Dein ift der Sieg, umsonst bekampf' ich dich. Bernichte mich! du haft mich überwunden. Was blicht du jest so still, so mild herab auf mich? Du winkst und rufft umsonst, fest ist mein herz gebunden, Ich neige mich vor dir, ich fühle deine Macht, Doch weich' ich nimmermehr aus deiner Teinde Schlacht.

#### 11.

Du, ber so racherisch im Zerne mir erschienen, Wie scheinft bu jest vom Zorne mir so fern! Wohl mocht' ich dir, dem fansten herrscher, dienen, Doch weiht ein ew'ger Schwur mich meinen alten heren, Mit ihnen muß ich stehn, ich muß vergehn mit ihnen, Mein Leben ift versagt und fest mein Schicksalkstern. Du siegst, und Odin sinkt, du kanust befrein und ketten, Kanusk rachen und verzeihn, doch kanust du mich nicht retten.

Wohl bin ich tiefgebeugt, wohl drangt mich grimme Noth, Mein himmel geht, mein Gott, mein tapfres Bolk verloren, Ein fluchbeladner Mord farbt Schwert und Hand mir roth, Es fallt der einz'ge Freund, den sich mein herz erkoren; Nur Eines bleibt mir noch, die Treu bis an den Tod, Die ich den Göttern einst, die ich mir felbst geschworen. Und bluht anch Fried' und Heil auf deiner milden Spur, Ich schwur dir Kampf und halte meinen Schwur.

## 13.

Doch wenn sich einst die starken Bande trennen, Und auch in deinem Reich, wie dort in Odin's Saal, Die Nornen unserm Geist ein schönres Leben gannen, Wo keine Pflicht mehr ist, kein Jorn und keine Qual; Dann laß auch mich, du Macht'ger, dich erkennen, Und, wenn dich Alles liebt, sey Lieb' auch meine Wahl! Und hast du wirklich einst für alle Welt gelitten, So nimm auch mich zu dir, die für ihr Volk gestritten!

## 14.

Sie ruft's; und er, der einst fein Blut fur uns vergoß, Der Die gesegnet hat, die ihn an's Kreuz geschlagen, Er, gegen den auch sie jest neuen Rampf beschloß, Er haucht ihr Troft in's Herz und stillt ihr wildes Jagen. Schon ist sie start genug, die grimmste Fahrt zu wagen, Sie rafft sich muthig auf und schwingt sich auf ihr Noß, Dann sprengt sie durch den Wald, daß weit die finstern hallen Bom Doppelschlag des hufs dumpfdrohnend wiederschalten.

Nicht fern von jenen Hohn, wo nachtlicher der Hain Die schwarzen Schatten streut, und Dorn und Busch sich drangen, Senkt schwarig sich ein That, wo schroffe Felsenreihn, Im Kreis emporgethurmt, gewaltig niederhängen. Dort sah das seuchte Moos noch nie der Sonne Schein, Kein Bogel freut sich dort in lieblichen Gesangen, Dort hat im Lenz der Dorn sein schneeiges Gewand, Und ihre Bluthen dort die haide nie gekannt.

## 16.

tind wo am wildesten die rauhen, Berriftnen Felsen stehn, mit dunklem Wald gekrönt, Steigt eine tiefe Kluft hinab in nacht'ges Grauen, In deren Schlunde stets ein dumpses Bransen tont. Kein Auge kann den Schlund der schwarzen Sohle schauen, Die in der Erde Bauch sich unermestlich dehnt; Kanm sieht man noch die drohenden Gestalten Der nachsten Klippen sich aus grauem Duft entfalten;

## 17.

Sie ragen ftumm aus wufter Nacht hervor, Manch Schreckgebild bem bangen Blick zu bieten: Dier baumt ein Drache sich, dort springt ein Low' empor, Dort sieht man ein Gefrenst im finftern Neste bruten; Uts Wachter schrinen sie ber Schle Felsenther, Still lauernd auf den Raub und halbverhullt, zu haten; Die rege Nacht wogt wie ein duntles Meer Bald beber, tieser bald um ihre Glieder her.

Um Rande jeder Aluft erhebt im dumpfen Schweigen Ein alter Eichenftamm sein ungeheures haupt Und breitet weit umher mit vielverschlungnen 3weigen Sich um den Abgrund aus, mit falbem Schmuck belaubt; Denn von den Dunften ist, die aus der Tiefe steigen, Das jugendliche Grun der Blatter ihm geraubt, Matt laßt er manchen Ust bis dort herniederhangen, Wo aus den Felsen sich die tiefen Wurzeln drangen.

## 19.

In feinem Schatten hat kein hirt sich je gekühlt, Kein Jäger je auf flüchtigen Ranb gelauert, Kein muntrer Bogel je in seinem Laub gespielt, Kein Escu franzt ben Stamm, der ewig ein am tranert; Bon grauser Furcht, von Todesahnung fühlt Sich Jeder, der ihm naht, umnebelt und durchschanert; Sein dunkler Schatten scheint in diesen Bustenein Im tiesen Grabe noch ein tieftes Grab zu seyn.

#### 20.

Dort ist das Thor zu jenen finstern Hallen, Wo ew'ge Qual das Heer der Nacht umringt; Die Klange, die so dumpf aus jenen Tiefen schallen, Sind ihr Geheul, ihr Fluch, der auf zum himmel dringt; Und jener gift'ge Dunst, worin die Kluste wallen, Mischt aus den Seufzern sich, woron ihr Busen springt; Und Schweigen, Nacht und Tod sind jenen wüsten Orsen Die ewig hemmenden, die nie gesprengten Pforten.

Nur Jene, welche Gott erkor, Auf unerforschter Bahn sein heil'ges Reich zu mehren, Sie heben finster oft sich aus der Kluft empor, Durch mannichfalt'gen Trug die Menschen zu bethören, Und aus der Eiche läßt und aus der Kluft hervor Den Kindern ihres Reichs ihr lägend Wort sich hören, Und Jedem, der im Wahn dem Baum sich fragend naht, Berkundet heil und spendet Fluch ihr Rath.

## 22.

Doch naht nur Der ben wusten Felseneigen, Den über jedes Graun sein kuhnes herz erhebt; Wer vor den gräßlich wilden Klängen, Woron sich plöglich oft das todte Thal belebt, Wer vor den Bildern zagt, die aus der Kluft sich drängen, Und im Gehenl und Sturm und Kampf nur einmal bebt, Den reißen jach mit flammendem Gesieder In ihr unsel'ges Neich die grimmen Geister nieder.

## 23.

Dort harrt Thoritbens jeht ber lehte große Kampf. Rafch jagt ihr wildes Roß burch obe Balbesftreden, Der Abgrund selbst vernimmt der hufe bumpf Gestampf, Die weit die stumme Racht ans wustem Schlummer wecken. Gewaltig hebt aus Schatten, Ginth und Dampf Der holle grauser Fürst bes hauptes buntle Schrecken, Er fühlt, wer bort sich naht, und ruft mit Donnerton Der Geister trob'ge Schaar vor seinen sinstern Abren.

Sie sammeln sich, die auf den Wassern sturmen, Die durch den Schoos der Erde nachtlich ziehn, Die in den Luften sich als Wetterwolken thurmen, Die aus der Berge Schlund in macht'gen Flammen spruhn; Gleich grausen Bogeln naht, gleich scheußlichen Gewürmen, Das tausendfalt'ge Heer, gleich Lowen stark und kuhn; Laut schallt ihr grimm Geheul, der Sunder bebt zusammen Und birgt sein banges Haupt verzweiselnd in die Flammen.

#### 25.

Dort, wo entfernt vom gluhnden Ort der Pein, Die alte Nacht in ungeheuren Hallen Sich wogend wölbt, und schweigend und allein, 3u stummer Qual verdammt, lichtschene Geister wallen, Wo hier und dort Nachtvögel freischend schrein, Und von der Schlangen Jorn die sinstern Klufte schallen, Wo keine Grenzen je blindtastend Fuß und Hand, Und nie sein eignes Bild das sinstre Bolk erkannt;

## 26.

Dort ruht auf hoher Dampfeswelle, Die dunkler, als die Nacht, jum Throne sich verwebt, Mit grimmem Drachenhaupt der grause Fürst der Solle, Bor dessen Wink und Blick der weite Abgrund bebt: Die Augen wälzen sich wie große Fenerbälle, Nur sie erleuchten jest das Graun, das brütend schwebt, Und jeden Blick sieht man gleich Flammenpfellen, Berzehrend, wenn sie nahn, durch's ferne Dunkel eilen.

17

II.

Bon wilden Seufzern ift sein finstres herz emport, Die, mag fein Stolz auch grimmig fie verhalten, Man in der Bruft doch ringend brausen hert, Wie tief in hohler Kluft gefangne Sturme walten; Sein hauch ift gift'ger Dampf, die Jung' ein schneidend Schwert,

Bu taufend Schlangen ift fein macht'ger Schweif gespalten, Ben Flammen ift der Reif, der feine Stirn umzieht, Sein Scepter ein Comet, der glubudes Unheil spruht.

#### 28.

Und wie ein Meer, das auf verworrnen Pfaden, Bom nahnden Sturm allmählig aufgeregt, Um alle Inseln rauscht und an den Seegestaden Stets höher, lauter stets die ranhen Felsen schlägt, Und wild zulest, mit grauem Schaum beladen, Weit über Strand und Feld die raschen Wegen trägt: So schallte jest mit immer lauterm Grimme Dunnpstonend durch die Nacht des Drachen ehrne Stimme:

## 29.

Ihr Fursten meines Neichs, die ihr zur ew'gen Schlacht Guch gegen Deffen Jorn, der euch entthront, verbundet, Die ihr in Ketten trest und enres Siegers lacht Und neue Krafte nur in jedem Sturze findet! Moch einmal siegt der Feind, es wankt das Reich der Nacht, Der ftelze Ihren verfinkt, den unfer Trug gegründet, Er, den mein herz verfincht, den nie mein Mund genannt, Bewahrt noch einmal uns die unbezwungne hand.

Doch siegt er auch, nicht laßt die Kund' uns zagen. Noch eh der Kampf begann, war uns sein Ziel bewußt. Der Sieg ist ewig fein, doch unser ist das Wagen; Und nicht des Streites Lohn, der Streit ist unser Lust. So soll gewalt'ger stets des Hasses Flamme schlagen, Und stolzer widerstehn die unheilschwangre Brust! Die Lieb' ist start, doch stärker ist das Hassen, Und selbst der Sieger muß uns diese Wassen lassen.

## 31.

Und auch sein Sieg ersüllt, was unser Jorn begehrt: Wir sahn mit Blut das weite Land sich farben, Wild ift zum Kampf Bolk gegen Volk emport. Die Zwietracht herrscht, das Unheil, das Verderben, Die Mutter siel durch uns von ihrer Tochter Schwert, Von Bruderhanden muß durch uns der Bruder sterben; Verzweiselnd stucht das Volk und klagt im falschen Wahn Den herrn des himmels an um das, was wir gethan.

## 32.

Wir siegen, wir, wenn Tener, der im Streite Uns übermannt, der Holle Werk vollbringt. Und finkt auch jenes Reich, das unserm Dienst sich weihte, Die Holle jauchzt, wenn's grimm und blutig sinkt. Sein ist der Ruhin, uns bleibt die schönste Beute: Sie, die in kuhner hand der Holle Banner schwingt, Sie, die dort oben naht, sie soll mit blut'gen Thranen, Mit grausen Schmerzen jest den Sieg der Holle krönen!

Mit großen Kraften hat der Feind sie einst geschmuckt, Sat ihr ein tapfres herz und tiefen Sinn verlichen, Sie ist sein Werk, er hat ihr langst verziehen, Wie wild auch ihre hand das Schwert auf ihn gezuckt. Dies starke heldenreis, es soll durch und verblühen, Bon ungeheurer Qual entblattert und zerknickt. Wenn sie ihr lestes Gluck dem tauschenden Versprechen Der holle dargebracht, dann soll ihr Schmerz uns rachen!

## 34.

Und hat sie Großes auch in unferm Dienst gethan Und tuhn das Bild beschütt, das wir zum Gott ihr stellten, Und wähnt sie auch, von uns jest Rettung zu empfahn, Wer auf die Holle traut, darf der die Lüge schelten? Richt stritt für uns ihr Schwert, es stritt für ihren Wahn; Wohlan, so mag ihr Wahn, was sie vollbracht, vergelten! Wer Lohn und Dank aus unsere Hand begehrt, Seischt Kühlung von der Gluth und Leben von dem Schwert.

## 35.

So sprach der Fürst der Nacht, und alle Klüfte schallten Noch lang vom dumpsen Ion der Donnerstimme fort, Laut priesen rings die höllischen Gestalten Mit lachendem Geheul des herrschers stolzes Wort. Die wilde Schaar begann die Flügel zu entfalten Und schwang von neuem sich hinweg zu Trug und Word. Doch die der Fürst gewählt, erhoben Mit wollenschwerem Flug sich durch die Kluft nach oben.

Doch durch die stille Nacht, die dammernd sie umstoß, Und durch den Wald, der stets pfadloser sich verzweigte, Entstoh Thorild' indeß auf schaumbedecktem Roß, Bis nach und nach die Bahn sich in die Tiefe neigte, Und bald sich ihrem Blick das grause Thal erschloß, Das kaum nach langem Flug des Mondes Strahl erreichte. Nur muhsam klomm in jenes wüste Grab Durch Dornen und Gestein ihr leichtes Thier hinab.

37.

Die Felsen sahn mit ihren dunklen Zinnen Gar schauerlich in's tiefe Thal hinein, Schwarz dehnten rings die Klufte sich nach innen, Wie Mauern stand der finstre Fichtenhain. Hier schien kein Troft, kein hoffen, kein Entrinnen, hier schien Verzweislung nur und ew'ges Weh zu seyn. Doch immer näher trieb mit unverzagter Seele Thorild' ihr edles Roß der unerforschten höhle.

38.

Doch jest begann im stillen Felsenreich Ein dumpf Gebent von wildvermischten Tonen, Hohntachen scholl, Gebrult und Drohn zugleich, Aus tiefen Grotten drang Gewinfel, Alag' und Stohnen; In Haid' und Alippen schien, in Nanken und Gesträuch Ein sterbend Leben sich in grauser Qual zu dehnen, Und weit begann in rascher Furcht der Hain Durch alle Wind' umher sein falbes Land zu streun.

Wie wild ein Lowe reißt an feinen Gifengittern, Co schien die Erdenkraft, die hier in Banden lag, Mit schnellerwachtem Grimm die Ketten zu erschüttern Und lant emporzuschrein im glunden Jern der Schmach. Man sah der Felsen haupt in seinen Kronen zittern, heil scholl im Sturm die Luft, die Kraft der Wälder brach, Indeß sich wüster stets die grausen Stimmen mischten Und heulten, schmetterten, erkrachten, brausten, zischten.

#### 40.

Doch laßt ber laute Sturm, ber burch die Klufte brult, Die tubne Jungfrau nicht auf ihrem Pfade wanten.
Da wandelt rings im Thal sich Alles fremd und wild, Lebendig wird der hain, der Grund beginnt zu schwanken, Aus jedem Tels ersteht ein grimmes Niesenbild, Bu Schlangen banmen sich die vielverschlungnen Nanken, Won allen Mippen sturzt sich rasche Waffersluth,

## 41.

Was nur ben bangen Geift verwirren, Das herz erschattern kann, umringt Thorildens Pfad: Im Muchen hort sie laut gewalt'ge Schwerter klirren, Und Speece senken sich, wobin ihr Belter naht, Sie sieht um helm und Schild viel nacht'ge Wögel schwirren, Und and bem Boben keimt ber Würmer gift'ge Saat, Ihr eignes Noß erscheint im Zanbertruge 2013 Drache kriechend bald und bald als Greif im Fluge.

Und aus dem Schlund der tiefen Sohle schwebt Ein gräßlich heer von schattigen Sestalten, Das bald zum frechen Tanz die Nebelglieder hebt, Bald wild im Kampfe stürmt um Verg' und Felsenspalten. Zeht ist zu einem Bild der wüste Schwarm verwebt, Und taufend sieht man jeht aus einem sich entfalten. Ihr duft'ger Schleier wogt um Wälder und um Hohn Und flattert weit durch's Thal im raschen Sturmeswehn.

## 43.

Doch als Thorilbe kanm der Eiche Kreis betreten, Da schwand in wuster Flucht der grause Zaubertraum; Still lag das Thal umber, des Herbstes Lufte wehten Nur bang und schaurig noch im hochgewölbten Baum. Still stand sie an der Kluft, und ihre Blicke spähten Erst lange starr hinab zum endlos dunkten Raum, Dann ließ sie dumpf in jene tiesen Hallen Den mächt'gen Bann der Geister niederschallen:

## 44.

The starken Diener meiner Macht, Erkoren, Odin's Thron zu schüßen, Was schlaft ihr jest in tieser Nacht So träg' auf bald zerstörten Sigen? Thoritde ruft: erwacht, erwacht!
Das Unheil naht, die Wetter bligen.
Was euer Wort auch kundet und verlangt, Thoritde ruft, die nimmer zagt und schwankt.

Sie fprichts; da scheint im Stamm verborgne Gluth gu fuistern,

Ein feltsam Leben scheint durch jeden Zweig zu wehn, Durch alle Blatter rinnt ein Rauschen und ein Flustern. Noch kann das Ohr den Ruf der Geister nicht verstehn, Doch hört es nach und nach die Stimmen sich verschwistern, Zu einem Klange wird das säuselnde Geton, Bis heller stets und heller aus den Zweigen Mit gellendem Gesang die Worte niedersteigen:

#### 46.

Und wenn die Odinkeiche bricht, Und freie Geister kummert's nicht. Wir fpielen luftig unfre Spiele Und brauchen weder Dach noch Kuhle. Willst du sie pflegen und tränken gut, Sen Thräne der Thau und der Negen Blut! Haft du was Liebes, so laß es sterben! Hurrah! wir lachen, es gilt Verderben.

## 47.

So schließt das Lied mit kreischend hellem Schall, Jum Lachen schwillt der Beifter grauses Singen, Daß weit umber vom lauten Wiederhall Der Fels erbebt, die fernen Klufte klingen. Doch als die Ton' entstiehn, entsattet überall Roch stiller als zuvor das Schweigen seine Schwingen. Rur nach und nach beginnt von neuem leif und kuhl Der Wind in Said und Baum sein einsam dunkles Spiel.

Und schweigend steht, als jest die Tone schwinden, Thorilde da, ein leblos finstres Bild; Sie starrt und sinnt und lauscht den leisen Winden, Die klagend ziehn durch's nächtliche Gefild, Ob sie nicht Trost, nicht Acttung ihr verkunden, Nicht leichtern Rath, als ihr der Baum enthüllt; Noch dunkler, als die Nacht der unerforschten Sohle, Worauf ihr Auge ruht, ist die gebrochne Seele.

## 49.

Und als sie jest die falben Blatter sieht, Die weit verstreut am wusten Boden liegen, Die Zweige, die noch nie im heitern Lenz geblüht, Die Halme, die so bang' im kalten Hanch sich wiegen, Da faßt ein tieses Weh ihr sinnendes Gemüth, Der ganze Schmerz erwacht, den lang' ihr Muth verschwiegen; Sie, die seit manchem Jahr verachtet Freud' und Qual, Und die noch nie geweint, sie weint zum ersten Mal.

## 50.

Mit bleichem Schander scheint ihr Angesicht zu zagen, Alls auf den Wangen jest die ersten Thranen glubn; Das Luftchen schent sich fast die Seufzer fortzutragen, Die aus der stolzen Bruft so schwer und kampfend fliehn; Es staunt der Wiederhall und wandelt ihre Klagen, Die er noch nie vernahm, zur Drohung stolz und kuhn; Der scheue Mond verbirgt sich hinter Wolfenhohen, Um nicht den tiefen Schmerz der Herrschein zu sehen.

Und als sie nun so arm, so ganz verlaffen steht, Als sie so weich, so menschlich jest empfindet, Als ihres Lebens Bild vor ihr verübergeht Und fern in kalte Nacht auf ewig dann entschwindet, Als jeder sanste Trieb, den sonst ihr Stolz verschmaht, Nun laut und machtig sich in ihrer Brust verkundet, Da bricht sie tiefgebengt, von Thranen überschwemmt, In diese Klagen aus, die mancher Senszer hemmt:

52.

D heitrer Leng, o junges, bluhndes Leben, Das fonft so hell von bunten Traumen lacht, So sollst du einsam mir und arm vorüberschweben Und schon so batd entstiehn in ewig ode Nacht? Nur wenig haft du mir, du reiches herz, gegeben, Du hast mich kuhn und groß, boch glücklich nie gemacht. Uch, beine Kulle soll sich nur durch Schmerz und Jahren, Durch Kampf' und Opfer nur sich beine Krast bewähren!

53.

Wie war ich fonst so ruhig, so beglückt, Als ich mich harmles noch an tind'schen Spielen freute, Als ich die Decke noch dem Schickfal nicht entrückt Und noch den sinstern Kreis unsel'ger Mächte scheute! Weh mir! jedt halt ihr Arm mich eng und kalt umstrickt, Berwirrung droht und Kampf und Nacht auf jeder Seite; Die Geister, denen einst mein stolzes herz gebot, Sie reißen mich hinab und lachen meiner Noth.

Ihr Wiefen, wo ich einst in leichten Tangen spielte, Du hain, ber fäuselnd einst in sußen Schlaf mich fang, Du Quell, worin ich oft den heißen Busen kuhlte, Ihr Blumen, die ich einst in meine Locken schlang, Du junge biuhude Welt, die mit mir traumt' und fühlte, Wie fremd erscheint mir jest dein Schimmer, Duft und Klang! Wie hab' ich damals dich viel freundlicher gefunden, Als noch mein Stolz dich nicht mit finstrer Nacht gebunden!

## 55.

Doch als mein Reiz sich feiner Knosp' entwand, Mis reich und prangend jest die zarten Glieder blühten, Und als ich herrlich jest in meiner Schöne stand, Und von siegreicher Gluth die kühnen Augen glühten, Mis ich des Armes Kraft, des Geistes Muth empfand, Die unbezwungne Lust zu throuen, zu gebieten, Da ward ich stolz und wollt' im hohen Wahn Der Erde herrin senn und mich den Göttern nahn,

## 56.

Nie ließ mein Herz von Liebe sich besiegen, Nie wollt' es sich an leichten Traumen freun, Nicht knechtisch sich dem schwächern Manne schwiegen, Und stärker sollt' als ich mein Freund und Herrscher senn. Und als ich kämpfend jest den steilen Pfad erstiegen, Da war die gauze Welt, nur nicht die Freude, mein, Es schwiegen Wog' und Sturm vor meinem Wink und Willen, Des Herzens Schnsucht nur, sie konnt' ich nimmer stillen.

Da fand ich ihn, den mir ein Gott geschickt, Mein ungebandigt Herz unheilbar zu verwunden. Ihm neigte sich mein Stolz, mein Sträuben war gebunden, Ich liebt' und war geliebt, doch war ich nicht beglückt. Uch, meine finstre Brust, sie hat es nie empfunden, Wie freundlich Mild und huld die erste Liebe schmückt; Wo Undre selbst dem Schmerz ein Lächeln abgewinnen, Da fand ich Kampf und Sturm und Sorg' und dustres Sinnen.

58.

An Erd' und himmel war mein Loob Mit gleichem Band geknupft, frei war ich und gefangen, Bu flein für einen Gott und für die Welt zu groß, Bu ftark für meine Kraft, zu schwach für mein Berlangen. So warf des Lebens Fluth mit zwiefach wildem Stoß Mein zweifelnd herz umber, getheilt in Bunfch und Bangen; Richt durft' ich dem Gebot der Getter widerstehn Und hagte boch, den Rath der Liebe zu verschmahn.

59.

D wer euch traut, ihr machtigen Gewalten, Wer tuhn es wagt, fein Leben euch zu weihn, Der darf nicht ferner mehr mit seinem Willen schalten, Richt ift die Frende mehr, nicht haß noch Liebe sein. Ben unsichtbarer Macht umschlungen und gehalten, Darf nur durch euch sein herz sich tranten und erfreun; Ihn reißt mit euch zugleich des Schickfals ehrne Rechte Bum himmelelicht empor, hinab in ew'ge Nachte.

Wohlan, so sey es denn, was euer Wort gebot! So nehmt sie hin, des Lebend leste Gabe! Hart will ich seyn und kalt an seinem Grabe, Noch harter, als mein Loos, und kalter, als der Tod. Ihr Götter, nehmt ihn hin! Wie ich geliebt ihn habe, So mächtig wend' er sest von euerm Haupt die Noth! Wie mich mein Stolz bestraft, wie mich sein Tod vernichtet, Bernicht' er euern Feind! Nehmt ihn! er ist gerichtet.

#### 61.

Sie sprach's und schwieg. Aus ihrem Aug' ergoß Stets reicher sich der Thranen bittre Fulle, Bis nach und nach des Tropes dunkle Hulle Bon neuem um ihr herz wie Wetterwolken floß, Und wieder streng und kalt in seine dumpfe Stille, Fur Schmerz und Frende taub, ihr Busen sich verschloß. Kein Thranlein sah man mehr an ihren Wimpern hangen, Als von den Lippen jeht ihr diese Worte klangen:

## 62.

Und foll ich arm und kalt im finstern Leben stehn, So soll auch neben mir sich kein Geschöpf mehr freuen! Der fremde Schmerz soll Rache mir verleihen, Der fremde Scufzer Trost in meine Seele wehn! Wem nicht verziehen wird, der kann auch nicht verzeihen, Wer unverstanden klagt, kaun Klagen nicht verstehn. Ha, zittre Welt, die mich zum Fluch geboren! Was du in's Herz mir gabst, das bleibt dir nicht verloren.

Und du, ben mir ein Gott zum bittern Weh geschickt, Dem jest mein eigner Rath den Freund zum Opfer sendet! Nech hat nicht jeden Pfeil mein rascher Born verschwendet, Nech halt ein scharfes Schwert mein Arm auf dich gezückt. Wenn blutig deine hand die dunkle That vollendet, Und prangend auf den Raub dein stolzes Auge blickt, Dann soll im Siegesrausch dies Wort dein herz zerreißen: Den Bruder traf dein Schwert, es traf, wie ich's verheißen.

#### 64.

So fpricht die finstre Brant. Und als des Mondes Kahn Schon mitten schwimmt in seinem luft'gen Teiche, Berlagt auf rauher Felsenbahn Therild' in dumpfer Ruh die alte Zaubereiche. Sie scheint als fremder Gaft der bluhnden Welt zu nahn, Blaß ift ihr kuhnes Bild und ftarr gleich einer Leiche; Ihr bunkles Auge nur, das wilde Flammen schießt, Bezengt, daß noch der Hand des Lebens sie durchfließt.

65.

Indes verließ ber ritterliche Degen, Den Gottes Rath zu feinem Wert erfehn, Des Lagers Ihor und ging auf frommern Wegen Durch's duntte Feld zu jenen heil'gen Sohn, Um betend bort bes himmels letten Cegen Bur sich und fur fein Bolt zum Rampfe zu erflehn. Die, die mit ihm zugleich bie große Ibat vollendet, Die hat ihn felbst zur nacht'gen Jahrt gesendet.

Denn als die Zauberin, von heit'ger Macht gebannt Und hingestreckt vom Alang der ernsten Tone, In Boden sank, daß von des Falls Gedröhne Der mude held dem Schlummer sich entwand, Und herrlich nun in überird'scher Schone Das theure Bild vor seinen Angen stand, Da war er rasch, von freud'gem Schreck durchdrungen, Wie vor des Tages Strahl vom Lager ausgesprungen.

## 67.

Wie stand sie jest so brantlich mild, So kuhn, so zagend da! Wie halb die Morgenrothe Bom ersten Strahle glanzt und halb den Strahl verhüllt, So schüchtern war der Muth, der ihren Reiz erhöhte; Solch eine sel'ge Kraft umwehte Mit siegreich hellem Glanz ihr suß verschämtes Bild; Des himmels heil'ger Jorn, die Demuth zarter Frauen War wechselnd in dem Blick der herrlichen zu schauen.

#### 68.

Und ihn, der kampfend lang die Sehnsucht überwand, Ergreift gewaltig jest unendliches Berlangen, In seinen Augen flammt der Liebe kühnster Braud, Sie hebt im Sturm sein Berz und rothet seine Wangen, Er streckt die Arme aus, die Liebste zu umfangen, Nicht Schen noch Zweisel hemmt des Jünglings rasche Hand. Die Jungfran bebt zurück, sie schaut mit hellen Thranen Ihn zagend an und spricht mit leisen Tonen:

D meh! wie bist du jest so anders, als zwor! Wie ist aus beinem Blick so ganz die Mitd' entschwunden! D Abalbert, du, den ich fruh erkor, Für den allein mein herz geathmet und empfunden, Welch trubes Zauberspiel halt deinen Geist gebunden? Erkenne mich, ich bin es, sieh empor! Dich, dem ich treu gefolgt, mit dem ich Lust und Leiden und Todesnoth getheilt, dich soll ich — zurnend meiden?

#### 70.

D du, von Allen mir, die meine Seele liebt, Der Thenerste, o ware dir hienieden Doch eine andre Brant, ein sanstrest Loos beschieden, Und ich nur trug' allein, was uns der himmel giebt! Sest such' auch ich umsonst, weil du verzagst, den Frieden. Hart' nenn' ich mein Geschick, ach, weil es dich betrübt. Und war' ich ungeliebt, viel leichter wellt' ich's tragen, Als bem Geliebtesten die Liebe zu versagen.

## 71.

Du armer Reig, ber meine Glieber schmuckt, Unseligster von meines Lebens Schaben, Wie vries ich sonst um bich so reich mich und beglückt, Sah ich an bir ben Blick bes Freundes sich ergeben! Weh mir! jebt zurn' ich bir als trügerischen Neben, Die seinen heiligen Sinu, sein startes berz umstrickt. Nicht tennte Schmerz und Tod ben Freudigen besiegen; Der fur ben himmel stritt, er soll jeht dir erliegen?

Schon ist der ernste Tag genaht, Bald wird sein erster Strahl die freie Welt bescheinen, Bollendet ist der Kamps, vollbracht die große That, Der himmel öffnet sich und rust empor die Seinen. Einmuthig gingen wir des Sieges schönen Pfad, Soll ich am Ziele noch um den Verlornen weinen? Hell winkt der goldne Kranz uns an des himmels höhn, Und du willst nicht empor, du willst zur Erde sehn?

## 73.

So ruft sie aus. Des Jünglings Wang' unthült Ein helles Roth, er steht in schenem Schweigen.
Da hort man lauter stets durch's nachtliche Gefild
Vom hügel des Altars den Donner niedersteigen,
Bon Bligen flammt die Nacht, der Strom der Klüste brüllt,
Es tanzt in hoher Luft der Sturm den finstern Reigen,
Vom wilden Kampf, der grimmig dort erwacht,
Erzittert rings der Grund, und zagend heult die Nacht,

## 74.

Und Jener mahnet schon des Rachers Jorn zu horen, Wer noch voran der That auf schnellen Schwingen zieht. Sie finken in den Staub und weinen heiße Jahren Und rufen laut zu Gott mit zagendem Gemuth:
Mein ist die Schuld, mich eile zu zerstören,
D nimm dein Opfer hin, das ruhig ver dir kniet!
Nur für des Undern heil scheint Jedes herz zu zagen
Und will die ganze Schuld, die ganze Strafe tragen.
II.

Doch als ber Sturm am fernen Higel schweigt, Und mild und flar, gleich Gottes gnad'gen Blicken, Der helle Mond aus fliehnden Wolken steigt, Und sich mit Sternen rings die Lufte wieder schmucken, Da wird ihr Herz von neuem still und leicht, Ein gland'ger Trost beginnt ihr Innres zu erquicken Sie schaun empor; und zu dem Freunde spricht Cacilie mit freud'gem Angesicht:

## 76.

Dank fen dem herrn! Er ift vorbeigezogen Un unferm haupt mit Langmuth und Gebuld, Er hat mit gnab'ger hand der Schwachen herz gewogen; Streng ift sein Drohn, doch größer ift die huld. Und kundet jeder Stern am klaren himmelsbogen Des Naters milben Spruch, verziehen ift die Schuld. Drum sey getroft! jest sind wir neu geboren Und wieder werth der That, wozu uns Gott erkoren.

## 77.

D lebe wohl! Teht laß uns freudig gehn, Als ob wir nur auf kurze Stunden schieden! Wohl sehn wir uns zum lesten Mal hienieden, Um schöner bald im himmel uns zu sehn. Wie fühl' ich jest den heiligen Gottesfrieden Co selig schon um meine Geele wehn! Etill ist mein helles herz von allen irdischen Röthen. Leb wohl! jest kann ich frei und freudig für dich beten.

Doch du, dem jest vielleicht noch bittre Schmerzen dräun, Nicht darf ich dir dies dunkle Wort erklären,
Geh du emvor zum heil'gen Opferstein,
Um Gottes Fügung dort in Demuth zu verehren!
Er litt für uns des Todes herbe Pein,
Du leidest jest für ihn, er wird dir Kraft gewähren.
Leb wohl! Der Kummer wohnt nur hier in unstrer Brust,
Die Liebe hier und dort, und dort allein die Lust.

#### 79.

So spricht sie fauft. Sie beut zum letten Male Die hand ihm dar, dann tritt sie still zurück; Aus ihren Augen bricht mit ihrem reinsten Strahle Die Lieb' und kundet ihm schon sest sein nahes Glück. So neigt sich hell zum winterlichen Thale Durch duft'ges Abendroth der Sonne letter Blick Und scheidet dann, um über blühnden hainen In ferner Welt mit warmerm Licht zu scheinen.

## 80.

Als nun vor Abalbert das holde Bild entschwand, Da eilt er ihr Gebot mit Freuden zu vollstrecken. Richt kummert ihn das Schwert, das ihm Thorild' entwand, Er geht den Pfad des Herrn, drum wird der Herr ihn decken; Mit Schild und Lanze nur bewehrt er seine Hand, Richt soll des Rosses Huf die muden Schaaren wecken. So zieht er still durch's hohe Lagerthor und schreitet schnell den heil'gen Berg empor.

Da drängt von fern die schreckliche Thorilde Sich aus dem Wald hinab in's dunkle Thal, Gie sieht den Feind im nächtlichen Gefilde; Noch einmal schlägt des Jornes glühnde Qual In ihrer Bruft empor, hoch schwingt den Speer die Wilde, Doch bitter lacht sie dann und senkt den scharfen Stahl. Der Würger naht, das Opfer soll beginnen!

# Cácilie.

Achtzehnter Gefang.



Noch zog um Feld und Stadt die Nacht den stummen Flor, Die Wächter riesen nur den Wächtern fern entgegen, Da tritt die Zauberin durch Lethra's dunkles Thor, Bon keinem Aug' erkannt, auf unsichtbaren Wegen. Sie eilt mit raschem Schritt zur hohen Burg empor, Den seindlich fremden Schmuck der Waffen abzulegen. Dann ruft sie Stiold, der muthig noch und wach Im Rath der Fürsten sigt, in's dämmrige Gemach.

2.

Und als er jest zu ihr hinaufgestiegen Und nun so freudig kuhn vor ihren Sig sich stellt, Da kann sie noch den Sturm des Herzens nicht besiegen, Sie tritt zum Soller hin und schaut hinab in's Feld, Wo rasch vorbei die dunklen Wolken stiegen, Und fern der Forst von nächtigen Winden gellt; Test redet sie, jest schweigt sie zagend wieder Und schreitet rasch die Hallen auf und nieder.

Dann schaut fie lang' ihn an, als woll' ihr ftarrer Blick Bum letten Mal bis tief in's herz ihm dringen. Gie drängt gewaltsam nur die Thranen noch zurück, Gewaltsam micht fie fich die Seufzer zu bezulingen. Sie schweigt, sie sinnt, sie zurnt, noch muß sie fruchtlos ringen;

Sie lacht, und als fie lacht, ba fiegt auch Stiold's Gefchick. Kalt wie ein fcharfes Schwert, ftill wie ein fern Gewitter, Und finfter wie bie Nacht beginnt fie fo jum Nitter:

4.

Wiel Großes heischt die große Zeit; Wo Götter tampfend stehn, ba barf ber Mensch nicht klagen, Wer sieht bes Wurmes Noth, wenn im gewalt'gen Streit Sturm, Wog' und Wetterstrahl bes Ujers Felsen schlagen? Und sprich, was zagit bu auch! was trennst du Luft und Leid? Warum ist dies nicht bas! Du weißt es nicht zu sagen. If Beibes boch sich gleich, ein Wahn, ein Augenblick, Ein kurzer Traum ber Schmerz, ein kurzer noch bas Gluck.

5

Was willst du treu und bieder senn und lieben Und gern am Gluck des Freundes dich erfreun? All's schwerer denn, statt Liebe spass zu üben? Und ist sinmöglich denn, des Freundes Feind zu sein? Und mag auch Dies dich freun, und Jenes dich betrüben, Wirtum deun willst du, Ther, nicht statt der Lust die Pein? The, ob so das Blut durch deine Adern rolle, Che rollt ja nur, es rolle, wie es welle.

Nur Eines ift, das acht' ich mehr, als Wahn, Das ift, mit sich allein fein Leben auszufüllen, Mis herr zu ftehn auf felbstgeschaffner Bahn, Bor Schmerz und Lust den Busen zu verhüllen, Nicht Zenem feind, noch Diesem unterthan, Nichts kennend, als sein Ziel und seinen ehrnen Willen, Gewaltig wie ein Gott und einsam dazustehn, Und wie ein Gott im Kampf mit Göttern zu vergehn,

### 7.

Sprich, haft du Muth, nach großem Preis zu ringen? Um hugel Fren's steht dir der Feind bereit, Und magst du ihn, mag dich der Feind bezwingen, Der Sieg gehört dem Glück, dein eigen ist der Streit. Kann doch der Mensch ein Größtes nur vollbringen; Ob's heut, ob's morgen sen, was frommt die Spanne Zeit? Die Krast, die That nur kann zum himmel sich erheben, Und Nichts ist Lust und Leid, haß, Liebe, Tod und Leben,

8.

Co ruft sie-aus; dann steht sie stumm und wild Und schaut hinab und hebt den Blick nicht wieder. Doch ploglich bricht ihr Herz, mit großen Thranen fullt Ihr dunkles Auge sich, sie sinkt am Gis hernieder, Tief athmet sie, laut seufzt sie und verhudt Ihr bleiches Angesicht, Frost schüttelt ihre Glieder. Doch staunend steht ihr Freund und schaut sie sorschend an; Lang schweigt er erst, dann spricht der kuhne Mann:

Wohl bift bu jest von finstrer Mackt getrieben; Was bu gesagt, hat nicht bein herz erdacht. Mir ist ein dunkler Traum, ein Rathselspiel geblieben, Das nicht ben festen Sinn bes Busens wanken macht. Weil ich bich treu geliebt, drum will ich treu dich lieben, Nicht weil es Kummer je, noch Freude mir gebracht; Will mich am Leben freun, weil's lieblich ist, zu leben, Und doch dem Tode nicht, obgleich er schmerzt, erbeben.

### 10.

Wohl weiß ich's, nur die That kann Ruhm und heil verleihn,

Doch will ich auch die Luft an meiner That empfinden, Will nicht fo finfter stehn, so troßig und allein Und unbegrüßt mich nahn und unbeweint entschwinden. Greich, warum soll ich jest an deinem Schmerz mich freun? Warum nicht lieber Trost und Rettung dir erfinden? Crwache, tapfres Berg! Ein wustes Traumgesicht Umtreist dich, sieh empor! Ich bin's, der zu dir spricht.

## 11.

D fen nicht fteth fo wild! D lerne menfclich fuhlen! Schon hat bein finftrer Ginn fo oft mich tief betrubt. Was frommt ber buntle Pfad zu unbekannten Zielen, Die Macht, die Sorgen nur und harten Zwang bir giebt? Wohl kann ber Menfch nicht ftete im ernften Leben fpielen, Steth lacheln, wenn er herrscht, steth kofen, wenn er liebt; Dech was die Gotter und so felten nur erlauben, Sprich, soll tieb Seltne noch ber eigne Wahn und rauben?

Bift du nicht groß, nicht machtig, nicht verehrt? Blut beine Schönheit nicht in freud'ger Jugendfülle? Wohl gnugt zum Leben schon ein Dach, ein gutes Schwert, Ein herz für Lust und Leid, ein unverzagter Wille. Warum verlangst du noch, was Unheil nur gewährt, Und lüftest von der Nacht der Götter gnädge hulle? Falsch deutet oft der Mensch der Rathsel dunklen Sinn Und giebt für Wahn und Traum das reiche Leben hin,

### 13.

Leb wohl! Test will ich gehn, mit ihm den Rampf zu wagen,

Bu dem geheimnisvoll dein warnend Wort mich schiekt. Tst's auch ein Gott, nicht werd' ich vor ihm zagen, Er hat den Blis und ich das Schwert gezückt. Und ist's auch Jener selbst, der jungst den Wurm erschlagen, Der in der Felsenkluft so grimmig mich umstrickt, Du sendest mich, drum muß ich mit ihm streiten; Auch er kennt Lieb' und Necht und weiß mein Thun zu deuten.

# 14.

Co spricht der Held und beut ihr seine Hand. Da springt sie auf, sie hebt den seuchten Schleier, Ihr Urm umschlingt den Freund, sie halt ihn sest umspannt Und mischt in Ruß auf Ruß der Liebe kühnstes Feuer. Leb wohl! so ruft sie aus, o nimm dies leste Pfand Der süßen Huld! Leb wohl! die Zeit ist theuer. Dann tritt sie stumm zurück, und dunkel wie das Grab Rollt wiederum der Flor auf ihr Gesicht herab.

Teht eilt ber held bie Waffen anzulegen Und zieht hinaus mit sinnendem Gemuth, Schnell sprengr er fort auf unbetretnen Wegen, Wo durch bie Nacht nicht Freund noch Feind ihn sieht. Schon schwimmt mit kublem Wehn ihm bleicher Duft entgegen, Der über Berg und Thal voran der Dammrung zieht, Als er empor am heil'gen hügel reitet, Wohin sein Loos zum letzten Kampf ihn leitet.

### 16.

Schon war zu Gottes Hochaltar Der deutsche helb herangeschritten,
Schon fteht er an dem Ort, wo jungst bas kuhne Paar Den unglücksel'gen Rampf in grauser Nacht gestritten. hier nimmt er Tyrsings Raub und dort ihn felber wahr, Der aus Thorildens hand im raschen Schwerz entglitten. Nech steht er stannend da und hebt bas Schwert empor, Ha schlägt ein hufschlag fern dumpfdonnernd an sein Ohr.

# 17.

Und durch den Nebelduft, ber, wunderbar verschwommen, Um Berg und hain im luft'gen Kampfe ringt, Sieht er beran ben wilden Reiter kommen, Der sausend durch die Luft die scharfe Schneide schwingt Und, als er ohne Roß den Geguer wahrgenommen, L'autrasselnd auf den Grund von seinem Thiere springt. Maum kann der Christenheld des Helmes Gitter schließen, Da hört er alse schon vom Feinde sich begrüßen:

Ich bin ber Stiold, den jungst dein Arm befreit. Wohl hatt' ich gern den Kampf mit dir gemieden, Doch sendet höhre Macht mich jest empor zum Streit, Richt andern kann der Mensch, was ihm sein Loos beschieden. Doch wenn auch Arm und Mund dir jest die Fehde beut. So beut mein herz dir Trene doch und Frieden. Wohlan, jest reiche mir die Hand zum lesten Mal, Dann decke dich! scharf ift auch Freundes Stahl.

### 19.

So ruft er aus und faßt mit starker Rechten Des Ritters Hand, ber tranrig sinnend schweigt.
So stehn sie jest, wie in Gewitternachten Bwei schlanke Baume stehn, aus einem Stamm erzeugt, Die früh getrennt, sich wieder dort verslechten, Wo prangend in die Luft die reiche Krone steigt; Bald wird ein rascher Blis von neuem sie zertrennen, Und von des einen Brand der andre mit entbrennen.

# 20.

So sen es benn, beginnt der bentsche Seld, So mag das Schwert den harten Zwist entscheiden! Nur feindlich hat uns hier des Lebens Loos gesellt, So sen denn Eines Tod ein freundlich Band uns Beiden! Gott geb' uns kurzen Ramps! Gins ist's, wer siegt und fällt, Denn wohl wird Keiner sich an seinem Siege weiden. Ach, bitter ist's, wenn unser eignes Schwert Mit unsers Feindes Brust auch nusre Brust durchfährt!

Doch du, o Gott, der dort von fel'gen Soben Und hier vom Kreuz auf uns herniedersieht, Laß einst auch ihn dein mildes Antlit sehen, Der irrend nur vor deinem Ruse flicht! Mag er nun oder ich von hier als Sieger geben, Berein' uns einst bei dir im seligen Gebiet! Wohl weißt du, der so kuhn fur seinen Wahn jest streitet, Er stritte kuhner noch, wenn ihn dein Licht geleitet.

# 22.

Co fpricht der Geld, dann zuckt er hoch die Wehr und ftrectt den Schild dem harten Kampf entgegen. Und wie ein Sturm sich über's weite Meer Gewaltig schwingt mit Hagel, Blig und Regen, Co schreitet jest der wilde Stiold einher Und trifft den Feind mit nimmer muden Schlägen. Wehl fühlt der Nitter jest, wie schwer die Klinge wiegt, Womit er selber einft so manche Schlacht ersiegt.

# 23.

Doch wie ein Thurm im Meer, um den die Winde brausen, Den rings der Born der tauten Woge schlägt,
Sich start erhebt im nacht'gen Mettergrausen
Und auf dem haupt die Flamme prangend trägt,
Die heher stets im raschen Windessausen
Und frendiger die leichten Glieder regt:
So steht der Geld bei Stield's gewalt'gem Toben
Stets herrlicher von tuhnerm Muth erhoben.

Und jest erhebt auch er das scharfe Schwert mit Macht: Laut schallt das Erz, der Grund beginnt zu dröhnen, Die Bäume zittern rings, die Gottes hügel krönen, Und strenen weit umber des hauptes welke Pracht, Man hort Gebirg und Thal vom Wiederhall ertönen, In allen Klüften scheint ein gleicher Kampf erwacht, Die Thiere, die zurück vom nächtigen Naub sich stehlen, Entsliehn und bergen sich in ihren tiesen höhlen.

# 25.

Doch Jene raften nie mit Auge, Fuß und Hand, Und wechseln wachsam frets des Kampfes Künst' und Weisen: Jest stürmt bald Der, bald Der des Feindes festen Stand, Jest drehn sie Beide sich behend in engen Kreisen, Stets sieht man Brust auf Brust und Blick auf Blick gewandt, Dem Schilde droht der Schild, das Gisen wehrt dem Gisen, Jest zeigt sich Lift von Kraft, jest Kraft von List besiegt, Jest scheint's, als ob sich selbst der schlaue Trug betrügt.

# 26.

Doch bald, als Beide febn, daß Aunst und Kunst sich gleiche, Da fallen sie mit aller Kraft sich an,
Ihr hocherhobnes Schwert thut ungeheure Streiche,
Die Keiner sicher lenkt, die Keiner wenden kann.
Wohl siel' auf solchen Schlag der moos ge Fels, die Eiche,
Doch unerschüttert steht vor seinem Schwung der Mann.
Vor Schwerzen scheint die Luft bei jedem Sieb zu heulen,
In Panzer, helm und Schild läßt jeder tiese Beulen.

D edler Kampf, wie darf die trube Nacht Dein ruhmlich Bild so neibisch jest umgrauen! D ware rings die ganze Welt erwacht, Dem großen Werk der helden zuzuschauen! Dann schallt' es weit umher, wie ftark der Liebe Macht, Die Kraft des Glaubens sen, das heilige Bertrauen, lind freudig blifte dann vielleicht zum ersten Mal Auch ans der seigen Bruft ein gottlich tuhner Strahl.

### 28.

Doch immer bichter kommt ber Nebel hergezogen Und bett ben raschen Streit mit wildbewegtem Flor: Kaum schaut bas helbenpaar, wie aus des Meeres Wogen Im Sturm die Klippe steigt, nur wechselnd noch hervor; Von Duftgebilden wird oft Ang' und hand betrogen, hier ragt ein helmbusch nur und bort ein Schwert empor; Fast hort man ganz in schwerer Luste Wallen Den hellen Schwerterklang des regen Kampse verhallen.

## 29.

So wandeln fampfend oft durch finftre Welkenhohn Mit neblich trubem helm die Geifter alter Zeiten. Man fieht fie hochgethurmt in ihrem Zorne fiehn, Dit dunklem Schild bedeckt, den Speer gezuckt zum Streiten; Doch hort man faufend nur die raschen Sturme wehn, Und trastlos scheint vom Schild das Eisen abzugleiten; Masch wegt die Nacht umber, bald zeigt und bald verhüllt Der Wolten schwerer Flug des dustern Kampfes Bild.

Wohl frenn sie sich, daß jest mit dunktem Grauen Die rege Nacht den wilden Kampf umzieht,
Denn Keiner kann den Andern mehr erschauen,
Der selbst im Streit ihm noch so treu entgegensieht,
Und Jeder darf nun ganz dem starken Arm vertrauen,
Da bei des Andern Blick nicht mehr die Kraft ihm slicht;
Weil nicht die Augen mehr, selbst zielend, ihn verwirren,
Wird seltner sich vom Ziel der blinde Stahl verivren.

### 31.

Doch grimm umschwebt des Aprfings Flug In finstern Kreisen schon das stolze Haupt des Danen. Das Schwert, das seindlich oft den eignen Herrn erschlug, Soll jest im heil'gen Ramps die blut'ge Schuld verschnen. Stets dichter hullt der Duft um Stiold sein Leichentuch, Indeß des Deutschen Haupt die ersten Strahlen kronen. Schon soll das Brüderpaar des himmels Schluß vollziehn, Und bald gerecht vor Gott die sel'ge Mutter knien.

# 32.

Denn jest als rafch die ungluckfel'ge Schneide Mit starkem Stoß des Danen Bruft durchfahrt,
Da bricht der Stahl; zu Boden sturzt der heide,
Doch sturzt sein Feind ihm nach und in des Bruders Schwert.
So ruhn sie jest, mit tiefen Bunden Beide
Als Opfer hingestreckt an Gottes heil'gem herd,
Und rings benest des Blutes warme Quelle.
Den grunenden Altar mit reiner Suhnungswelle.

11.

D bu, des himmels ew'ger Rath, Wie mandelft du fo oft verhüllt auf dunklen Wegen! Wie gurnt der Mensch so oft der unverstandnen That Und halt sein schwaches Licht der fernen Sonn' entgegen! Doch wenn sie siegend dann aus ihren Wolken trat, Dann preist er tiefbeschämt des himmels reichen Segen. hat oft nicht frühes Leid die spatre Luft gekrönt, Und einst nicht Eines Tod die ganze Welt versöhnt?

#### 34.

Noch ift bas Leben nicht aus ihrer Bruft entwichen, Noch spielt um ihren Mund bes Athems schwaches Wehn; Doch, wo der Rosenschein auf ihrer Wang' erblichen, Entblichn die Lilien des Todes rein und schön. Teht ist der lange Jorn des Lebens ausgeglichen, Und freundlich darf der Feind dem Feind' in's Auge sehn, Matt suchen hand und hand sich traulich zu umschließen, Und sterbend seufzt der Mund, den neuen Freund zu grüßen.

### 35.

Sie, die fo oft geprangt mit blut'gem Teindebraub, Die oft so wild gehaust im raschen Kampsebreigen, Muhn jebt so still, so friedlich hier im Stand, Ihr tapfred Aug' erlischt, die kuhnen Lippen schweigen. Gar schaurig spielen rings die Luftchen in den Zweigen, Auf ihre Wangen weht der herbst sein spates Laub. Sie bliden still empor, um durch der Nebel Weben Der Sonne beil'ges Licht nur einmal noch zu sehen

Doch sieh, als jest der fruhe Schein Schon hell und heller stets durch fliehnde Dufte zittert, Da hult von neuem ihn ein finstres Wetter ein, Der heil'ge hugel wantt, im tiefsten Grund erschüttert, Lautsausend fahrt ein Sturm durch Thal, Gebirg und Hain, Es tracht der Eichen haupt, vom raschen Blig zersplittert, Und durch die Nacht, die rings den Pol umgraut, Rollt weit umber der Donner schwer und laut.

# 37.

Dem Nosse gleich, das frei von seinen Zügeln Durch's weite Feld mit hellem Wiehern springt, Jaucht wild der Sturm an allen Felsenhügeln Und peitscht den Wald, der fruchtlos mit ihm ringt; Hoch schlägt der Aar, der Geier mit den Flügeln Die Windesbraut, die seinen Schwung bezwingt; Es branft der Strom auf oft gehemmtem Pfade Und rächt des Wetters Jorn am zitternden Gestade.

# 38.

Ein neuer Serrscher scheint im himmel aufzustehn, So sieht man jest die Nacht den heitern Tag besiegen: Weit laßt sie durch die Luft ihr schwarzes Banner wehn Und rasch durch alle Welt die finstern Voten sliegen; Rings lassen Larven sich und bleiche Bilder sehn, Und Geister heulen rings, der tiefen Gruft entstiegen; Laut singt der Sturm, hell flammt der Blige Glanz, Der macht'gen Konigin zum wilden Siegestanz.

Und schwarzer, als bes Meeres nacht'ge Wogen, Und wufter, als bes Wahnsinns grimmster Traum, Kommt ein Gewolk am himmel hergezogen, Weit flattert rings bes Dufts zerrifner Saum, Stets hoher schwillt es auf, bes himmels weiter Bogen Umfaßt ben bunklen Rand ber schweren Flügel kaum; Wie lant der Krieg erschallt in hartberennten Thurmen, So rollt's in seinem Schoos von Donnern und von Sturmen.

### 40.

Und wie bem helden einst auf zornemportem Meer Thorito' erschien, als sie sein Schiff zerschlagen, So zieht auch jeht ihr drohend Bild baher Durch nacht'ges Grann, von Drachen fortgetragen. Ihr dunkles haupt umschwebt die Wolke, schwarz und schwer, Und helle Blige gluhn um ihren ehrnen Wagen, Wild fliegt im Sturm, weit durch die Luft verstreut, Ihr dunkles haar, ihr wallend Trauerkleid.

#### 41.

Wie in der tiefen Bruft aus bosem Keim entsproffen Ein nächtlicher Entschluß, vor dem die Seele graut, Durch seinen Schleier oft, der zagend ihn umschloffen, Berderblich, schuldbewußt und schuldgebietend schaut: So naht sich durch die Nacht, von Wolken bald umfloffen, Bald bald dem Aug' enthüllt, die kühne Zauberbraut. In banger Abnung nuß, wer so sie sieht, verzagen Und moch te leichter wohl ihr deutlich Bild ertragen.

Erblichen ift der Wangen Rofenlicht, Ihr Ang' ist starr und ohne Lust und Thranen, Nichts Menschliches erscheint auf ihrem Angesicht, Nicht Stolz noch rascher Jorn, nicht Liebe mehr noch Sehnen. Mag jeht der schwache Knecht, der Feigste sie verhöhnen, Sie schaut ihn an und schweigt und fühlt es nicht. Die wilden Geister stohn, die einst das herz ihr schwellten, Der stille Haß nur blieb, das schweigende Bergelten.

# 43.

Und wie gewaltig auch die Nacht am himmel schwebt, Wie auch unband'ger stets zu blindem Jorn erbittert Der fessellose Sturm die breiten Schwingen hebt Und mir den Wellen ringt und Fels und hain erschüttert, Wie rings vom Donner auch der heilige hügel bebt, Und wie der Blis auch rings den dichten Wald zersplittert; Sie, die so bleich, so still in jenem Kampfe siet, Ist grauser, als die Nacht, die donnert, sauft und blist.

# 44.

Stiold, welchen dunkler schon des Todes Nacht' umschweben, Erkennt die Finstre nicht, die dort im Sturme fahrt. Doch Adalbert, in dessen Brust das Leben Noch muthiger dem kalten Tode wehrt, Sucht muhsam jest sein Haupt vom Boden zu erheben Und lehnt mit muder Kraft sich an den heil'gen herd. So sieht man ihn mit gläubigem Vertrauen Dem wilden Jorn der Nacht entgegenschauen.

Lang blickt die dunkle Brant hinab auf ihren Freund, Schen mahnt sie ihn vom ew'gen Schlaf umschlungen. Uch, alle Ihranen hat ihr Ange langst verweint, Längst hat mit allem Schmerz ihr Busen ansgerungen. Sie wendet sich und schaut auf ihren Feind, Sie sieht auch ihn vom gleichen Loos bezwungen, Und finster steigt, wie aus dem tiefen Grab Des Todes Athem wallt, ihr dumpfes Wort hinab:

46.

To sieg' ich benn, und Obin ist gerochen. Wenn ich dem Schickfal auch ein großes Opfer bot, Mehr giebt's, als ich begehrt, mehr halt's, als es versprochen, Auch du erliegst, du Stifter meiner Noth! Wohl ist dein herz vom Tode schon gebrochen, Doch weiß ich Eins, das bittrer ist, als Tod. Erhebe dich, sieh hin auf deine Bente, Gedent' an Pertha's See! Erfüllt ist, was ich dränte.

**1**7.

So ruft sie aus. Doch jeht, als rasch empor Der Geld sich reißt, von schnellem Schmerz erschüttert, Da trennt ein heller Strahl den grauen Nebelflor, Der wie ein dichtes Neh den beil'gen Berg umgittert; Und in den Wolken wölbt sich hoch ein goldnes Thor, Bon Sonneuschimmer rings und Rosenglan; umzittert; Und jenseits läßt auf klaren Himmelshöhn Der Sel'gen stilles Reich, die schönre Welt sich sehn.

Und so wie einst, da mit gewaltigen Wogen Des himmels Jorn das sündige Wolk verschlang, Mis nach und nach die Wolken sich verzogen, Und schon die Fluth allmählig wieder fank, Mit hellem Glanz der farbige Megenbogen, Die Brücke Gottes, sich durch dunkle Lüste schwang, Und mild von neuem dann auf seinem luftigen Pfade Der Friede niederstieg, der Segen und die Enade:

49.

So schwebte jest auf einer lichten Bahn, Um deren Saum viel goldne Blumen sprossen, Mit himmelsreiz und Klarheit angethan, Bom ew'gen Glanz der Seligkeit umstossen, Sie, die so lang gebüßt um ird'schen Wahn, Der jest das Thor des heils sich aufgeschlossen. Und Ien', um deren Qual sie einst den herrn verhöhnt, Sie haben selbst mit Gott die Mutter jest versöhnt.

50.

Wie im Rubin mit rosenrothem Lichte Beweglich stets ein göttlich Feuer glüht, Und ob die Nacht die Schatten auch verdichte, Doch unversehrt die hellen Strahlen sprüht: So lieblich lacht aus ihrem Angesichte In ew'ger Ruh das selige Gemüth, So sieht sie lächelnd selbst der Sohne Todesmunden. Was Schmerz den Menschen heißt, wird dort nicht mehr empfunden.

tind wie der Ton, wenn laut die harfe bebt, Gich schwellend hebt mit leichtbewegten Schwingen, Doch sinkend bann mit immer leiserm Klingen Rur noch gefühlt in stille Luft verschwebt: So ist mit hellem Glanz in immer weitern Ringen, Die endlich fern vergluhn, ihr heil'ges haupt umwebt; Drei reine Lilien bluhn in ihren zarten handen, Die aus dem Silberkelch ein goldnes Licht versenden,

52.

Die wilde Nacht, die noch den Pol umgraut Und bort nur weicht, wo flar ans Glanzeswellen Bem Simmel fich die luft'ge Brucke baut, Scheint schener noch bas Bild des Engels zu erhellen, So lachelt lieblicher des Fruhlings holde Braut, Der Nose blubend Sanpt, in bunklen Felsenquellen. So tenertet wunderbar im tiefen Bergesschacht Das flimmernde Krnstall, des Goldes edle Pracht,

53.

Lebendig scheint bes Lenzes lanes Wallen Auf beiligem Pfad durch ftille Luft zu ziehn, weld schmuckt ber Sain die balbentlandten Hallen Bor seinem Sauch mit lichtem Maiengrun, Die Bögel laffen bell die frühsten Lieder schallen, Die frühften Blumen läßt die grune Wies' entbluhn, Und leichter Schimmer schmuckt, wie suße himmelsträums Des Kindes Saupt umwehn, des Kelches zarte Saume.

Und um den helm der bleichen helden sprießi Ein reicher Kranz von frischen Palmenzweigen, Die wunderbar ein sel'ger Duft umsließt, Aus deren Grün viel goldne Strahlen steigen. Und Beide sühlen schon den Schmerz der Bunde schweigen, Der blut'ge Quell versiegt, der aus der Brust sich gießt, Und Jeder kann, erquickt vom überird'schen Leben, Noch einmal klar und frei sein müdes hanpt erheben.

### 55.

Doch als dem himmel jest so heil'ges Licht entquillt, Da hebt noch einmal sich in wilder Jorneshise Thoritdens herz. Sie rafft vom ehrnen Sige Sich hoch empor, sie steht, in Racht gehüllt, Mit stolzem haupt und schlendert glühnde Blige Aus unbezwungner hand herav auf's sel'ge Sild. Doch weben mildgezähmt die raschgeschwungnen Flammen Jum hellern heil'gguschein um Jene sich zusammen.

# 56.

Nur einen stillen Blick, von Gottes Frieden klar, Bon Mitleib fanft betrübt, giebt ihr die Feindin wieder, Dann neigt sie lächelnd sich zum bleichen Brüderpaar Und überschattet sie mit wallendem Gesieder, Und eine Lilie beut sie Jedem freundlich dar Und sendet auf ihr Hanpt des himmels Glanz hernieder. Hell stehn sie jest, wie auf des Berges hohn Im frühen Morgenschein zwei Thangewölke stehn.

Und wie der Duft mit unsichtbaren Schwingen Um garten Saum der helden Blume fpielt Und überall, wohin die Luft' ihn bringen, Mit fußem hauch in jede Bruft sich stiehlt: So laßt sie jest die leise Stimme klingen, Die nicht das Ohr, die nur die Seele fühlt. Ob laut der Donner rollt, ob wild die Sturme weben, Doch kann den fel'gen Klang ein jedes herz versteben:

58.

Der ew'ge Rath des himmels ift vollbracht, Schon fiegt das heil, des Krieges Wetter schweigen. Bald sollt auch ihr aus dieser ird'schen Nacht In Gott empor als freud'ge Sieger steigen. So nehmt denn fur das Schwert der Lilie kensche Pracht, Und fur den schweren helm den Kranz aus Palmenzweigen! Dies ift der Schmuck, womit auf heller Bahn Dem Ihron des herrn die heil'gen Engel nahn.

59.

D feht empor! Erkennt, wen Gott euch sendet! Ich bin's, die Beid' ench einst an treuer Bruft genahrt, Die einst um euch ihr Sers von Gottes Pfad gewendet, Und welcher Gott um euch Berzeihung jest gewährt. Der Edwars verstummt, die Irrfahrt ift vollendet, Durch blut'ges Unheil selbst ist Gottes Macht verklart. Eind fleit auch oft und bunkel seine Pfade, Um Biele wehnt ber Segen und die Inade.

Kein Kummer foll den heil'gen Zag entweihn, Kein Zweifel mehr in eurer Bruft sich regen; Wozu ench Gott gelenkt, das wird ench Gott verzeihn, In haß und Liebe gingt ihr Beid' auf seinen Wegen. So nehmt vereinigt jest nach langer Trennungspein In eurer Mutter Ruß der Gintracht holden Segen! Nicht ihr bekampstet euch, ihr sielt durch Gottes Schwert, Und euer Blut versühnt den oft entweihten Herd.

### 61.

Co ruft sie aus. Und wie dein Tod sich nieder, D Adelheid, in meine Seele neigt Und, langst entstohn, noch immer füße Lieder Und sel'ge Traume noch nachtonend mir erzeugt: Co füßte sie mit lindem Kuß die Brüder Und hob sich dann, wie Traume, leif' und leicht. Noch fühlten sie den Kuß auf Lippen, Stirn und Wangen, Mis diese Worte schon von nenem niederklangen:

# 62.

Du, deffen treues Gerz so gland'gen Muth geubt, Der schon so todeskuhn im jugendlichen Leben Nicht um die Lust der Welt feigherzig sich vetrübt, Sen frendig! Gott vergilt, was 'hm der Mensch gegeben: Schon naht die Heil'ge sich, die du so keusch geliebt, Um die auf Erden schon des himmels Strahlen schweben; Bald wird sie siegeshell vor deinen Angen stehn Und froh mit dir empor zur ew'gen keimath gehn.

tind bu, ber kun das Schwert dem herrn entgegenwandte, Du bist gerecht vor Gott, bein Wahn ift dir verziehn. Nicht straft er ben, der nimmer ihn erkannte, Die straft er nur, die seinem Pfad entstiehn. Gett war es, den bein Mund mit falschem Namen nannte, Selbst irrend stritt dein Arm nur fur, nicht wider ihn. Drum wirst auch du im Kreis ber Trenen und der Reinen Mit ihr, mit ihm, mit mir vor Gottes Thron erscheinen.

# 64.

Doch du, du tropige, du finftre Zanberbraut, Micht barf ich Strafe jest, nicht Nettung dir verkunden. Gerecht ift Gott, er zählt des Staubes Sunden, Doch mild auch ift er dem, der feiner Milde traut. Oft ift er dir genaht; du wolltest ihn nicht finden Und haft mit ehrnem Stolz nur auf dich felbst gebant. Was beine Geister auch mit falfchem Wort dir logen, Steh bin, Unglückliche, sieh bin, du bist betrogen!

#### tıő.

So redet sie; fie schwingt durch Nacht nud Grans Sich hoch empor, sie rubt mit leisen Schwingen, Die Preckt die macht'ge hand weit durch den himmel aus Und lost aus ihrem Blick viel tausend Strahlen dringen. Und sieh, es bricht die Nacht, fort rafft sich mit Gebrans Der Sturm, die Wolken fliehn, die dicht den Berg umringen, ihnt als sich leuchtend rings das weite Ihal enthüllt, Da schwindet bech im Glanz das selge Engelbild.

Und siegend läßt das heil'ge Licht sich sehen, Und höher steigt's am himmel schon empor, Hell heben rings die Wälder und die Höhen Mit grünem haupt sich aus dem grauen Flor, Und herrlich ragt durch sliehnder Nebel Wehen Mit ihren Zinnen schon die stolze Stadt hervor, Und wo im tiesen Thal noch dicht die Düste wallen, Da hört man Wassenlärm und freud'gen Jubel schallen.

### 67.

Und wilder hebt sich stets der kriegerische Mang, Laut ruft das Horn dem Horn und jauchzt burch Thal und Hügel,

Von ehrnen helmen strahlt die Ebne licht und blank, Weit glanzt des Schwertes Blig, des Schildes heller Spiegel, Und flatternd regen hoch das weite Feld entlang Die Fahnen in der Luft die siegesfreud'gen Flügel; Rasch ist bei Lethra's Burg der wilde Drang der Schlacht Auf allen Jinnen rings, um alle Thor' erwacht.

# 68.

Die Danen fliehn und Chrifti Streiter fiegen, Bom Frendenruf erschallt das weite Thal, Die Pforten brechen schon, die Mauern sind erstiegen, Rings halt das scharfe Schwert sein blut'ges Siegesmahl. Schon sieht man von der Burg des Rreuzes Banner fliegen, Erleuchtet und verklart vom frühen Sonnenstrahl; Uns allen Tempeln wehn mit rothem Schein die Flammen, In Staub und gluhnden Schutt stürzt Obin's haus zusammen.

und Malbert entbrennt von edlem Reit, Er ftarrt hinab und ruft mit gluhnden Wangen: O großer Jag, o rühmlich kühner Streit, Co feh' ich nur von fern dein leuchtend Banner prangen? O laß, Augut'ger, mir unt noch die Spanne Zeit, Bis ich ben Siegeszug der Deinen hier empfangen! Er ruft's, boch fester druckt sein Bruder ihn an's Herz Und wendet seinen Blick und spricht im letten Schmerz:

### 70.

Dlebe mohl, leb mohl! Zest muß ich fterben, Mag biefem land' anch jest ein schönrer Zag erstehn, Noch trag' ich's nicht, bes trenen Bolks Berberben, Der Götter alten Sig in Gluth und Schutt zu sehn. So ruft er aus. Mit bleicherm Schimmer farben Des Helben Wangen sich, es schweigt bes Athems Wehn, Ein kalter Schauber behnt die jugendlichen Glieder, Er senkt sein tuhnes hanpt zum langen Schlummer nieder.

### 71.

Doch als Thoritdens Geift des Schickfals Schluß erkennt, Da leuchtet rafch, wie aus verhüllten Wettern,
Aus ihrem Aug' ein Blit, sie hebt die macht'ge hand
Und laßt auf's Drachenpaar die Geißel niederschmettern.
Leb wohl, o Welt! so ruft sie zornentbrannt;
Mein Schickfal ruft, ich folge meinen Gottern.
Und grimmig fürmen jest auf ihrer Gerrin Wort.
Hoch über Berg und Wald die gransen Drachen fort.

Und wo die Wellen ihr im Meer entgegenschlagen, Und hochgethurmt der Felsenstrand sich hebt, Da senkt sie rasch den ehrnen Zauberwagen, Um den die Wolke noch mit schwarzen Schwingen schwebt, Und tief verhüllt sie sich und skurzt sich ohne Zagen Hernieder in den Schlund, der brausend sie begräbt. — Borüber rauscht die Fluth, von stärkrer Fluth bezwungen, Und zeigt den Ort nicht mehr, wo sie den Nand verschlungen.



Cácilie.

Meunichnter Gefang.

Ħ.

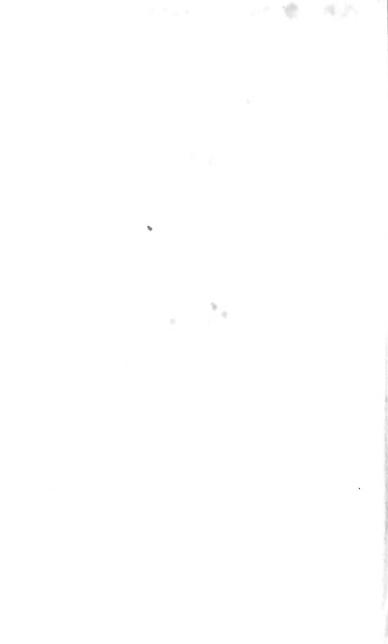

Du holder Stern in meiner ird'schen Nacht, Der mir voran am hohen himmel gleitet, Schon hab' ich bald die fromme Fahrt vollbracht, Ju deren Ziel dein sel'ger Schein mich teitet. Die Schatten sliehn, das Morgenroth erwacht, Schon hat es hell am himmel sich verbreitet; Bald werd' ich fern den bluhnden hügel sehn, Von dem die Palmen mir schon jest entgegenwehn.

2.

Heut ift der Tag, der bittre, der uns allen So langen Schmerz und dir nur Lust geschenkt; \*)
Und ist es mehr, als Wahn, daß in den sel'gen hallen Auch noch des Engels Herz getreuer Liebe denkt,
So wirst auch du mir heute naher wallen,
Mir, der zum Ziele schon die freud'gen Schritte lenkt,
Um bald vielleicht, wenn er den Kranz empfangen,
Den Pfad dir nachzugehn, den du vorangegangen.

<sup>\*) 3.</sup> December.

Denn wenn auch kaum in frischer Ingendzeit Mit blahnder Kraft mein Innres fich erschloffen, Doch fühlt sich oft in stiller Einfamteit Bon Todeshauch mein sinnend Herz umflossen. Getragen hab' ich langst bes Lebens tiefstes Leid, Des Lebens höchstes Gluck, ich hab' es langst genossen; Wollendet ist ber Pfad, den mir bie Lieb' enthult, Bekraft ist dein Altar, und mein Beruf erfüllt.

4.

Und foll dies lied, die Bluthe heil'ger Stunden, Das lette fenn, was euch der Sanger giebt, Co lebt denn alle wohl, die treu mit mir empfunden, Ihr alle, die mein Lied, und die mich felbst geliebt! Auch ihr, die lang mir schon in ferner Welt verschwunden, und die ihr feindlich jest mein treues herz betrübt, D laßt, eh bald vielleicht sich diese Lippen schließen, Mit freundlich ernstem Wert noch einmal euch begrüßen!

5.

Ihr, die ihr glanzend mir ben bunkten Pfad umfaumt, D ihr, in beren Bruft bes himmels Flammen brennen, Nicht nennt mein Lied euch jeht, boch wird bie Welt euch nennen,

Wenn einft die goldne Frucht aus eurer Bluthe feimt. D mochtet ihr auch mir ein tren Gedachtniß gonnen, Der nicht, wie ihr, gewirkt, ber Großes nur getraumt! D mochte biefes Wert des Entels einft mich ehren: Auch er war werth, ben Kreis ber herrlichen zu mehren!

Du füße Heimath, theures Land, Wo einst mein Geist zuerst die Schwingen ausgebreitet! Mein Vater, der so früh des Sohnes Sinn verstand Und nicht mit engem Maß ihm seinen Pfad bedeutet! Und du, die nie mein Blick, die nur mein Herz gekannt, O Mutter, die vielleicht als Engel jest mich leitet! Wie seh' ich jest am Ziele meiner Bahn Euch alle mir so hold, so freundlich nahn!

7.

Und bu, Antonie, du herrlichste ber Frauen, Der nicht mein Mund allein den Mutternamen giebt, Du nahtest jugendlich dem Jungling mit Vertrauen Und haft im Bater stets auch seinen Sohn geliebt. D möchtest du auch hier dein Kind noch glücklich schauen, Das Freude nur begehrt, weil dich sein Schmerz betrübt! D möchte kunftig nie dein seuchter Blick nich fragen: Was drückt dein herz, was saumst du mir's zu klagen?

8.

Wohlan, so laß mein lettes Schwanenlied, Noch einmal laut die kühnen Tone schallen! Die Sonne steigt, der frische Morgen blüht, Und herrlich schmückt das Licht die blauen Hallen. Horch, wie der Siegesklang durch stille Lüste zieht! Wie bunt die Fahnen rings im grünen Thale wallen! Schon zieht zum heiligen Herd in freudiger Siegespracht Die Heldenbraut empor, die Gottes Werk vollbracht.

Denn als fie jungft von ihrem Freund geschieden, Und Abalbert ihr fromm Gebot erfüllt, Da hatte bald zum letten Mal hienieden Der weiche Schlaf ihr mudes haupt umhult. Und als fie lächelnd lag im traumerischen Frieden, In ihrer Glorie ein schlummernd himmelsbild, Da war auf goldner Luste Wiegen Die Mutter Abalberts zu ihr hinabgestiegen.

### 10.

Richt mar das holde Traumgesicht, Das ihr schon einst erschien, aus ihrem Geist verschwunden; Test naht' es abermals, verklart von hellerm Licht, Rein Wolkten murde mehr in ihrem Blick gefunden. Dell hob Cacilie das Aug' und zagte nicht, Gie hatte treu gekampft und siegreich überwunden. Demuthig neigte sich vor Gottes reiner Braut Die glanzende Gestalt und sprach mit susem Laut:

# 11.

Co wird fich dir der fel'ge himmel neigen, Wenn bu empor in deine heimath siehst.
Cobon schmackt fich beine Babn mit lichten Palmenzweigen, Coon schallt bas Giegestied, bas frendig bich begrüßt.
Wohl bift bu langst ber Erde nicht mehr eigen,
Cot biefer Strahlentranz um beine Stirn entsprießt;
Doch sollst bu eine That hienieben noch vollbringen,
Dann magst bu bich empor, bu lichter Engel, schwingen.

Fern halt vom Lager jest den Helden Gottes Rath, Richt feine Locken foll der Krunz des Sieges zieren; Richt darf die Hand, die jungst fo fühn fich dir genaht, Die keusche Rose mehr, des herrn Geschenk, berühren. Der reinen Jungsran nur gebührt die reine That; Was keine Kraft errang, soll schwache Hand vollführen. Wenn deinen glanb'gen Sieg die heil'ge Blume kront, Dann ist mit ihm und mir der himmel ausgeschut.

# 13.

Wohlan, so eile jest vom Schlaf bich zu erheben, Erwecke kuhn zum letten Streit das Heer! Dir hat der Herr sein leuchtend Schwert gegeben, Nicht bist du jest die schwache Jungfrau mehr. Wohin du nahst, wird auch sein Engel schweben, Sein Schimmer ist dein Helm, sein Arm ist deine Wehr, Bor deiner Stimme Ruf, vor deiner Fahne Wallen Wird Ddin's Schaar entstiehn und Jinn' und Mauer fallen.

# 14.

So spricht das Bild und hebt sich und entslicht. Nicht långer halt der Schlaf Cacilien umfangen; Und wie sie wachend noch den sliehnden Engel sieht Und noch die Worte hört, die leif' um sie erklangen, Da staunt und schwankt sie nicht, ein freud'ger Muth entglüht In ihrer zarten Brust und leuchtet auf den Wangen. Und als sie jest so kühn dem Lager sich entrasst, Da fühlt sie tief, der Glaube sey die Kraft.

So blickte lang mit zweiselhaftem Jagen Bom Felsennest der junge Mar in's Thal, Noch zittert er den ersten Flng zu wagen, Dann folgt er bang der raschen Bruder Jahl; Doch als so leicht die hohen Luft' ihn tragen, Und frei die Schwing' ihn hebt zum lichten Sonnenstrahl, Da spielt er auf der Bahn, wovor er jungst sich schwene, Und wendet kuhner schon den hellen Blick nach Beute.

# **1**6.

Andes versammelt sich in früher Dammrungszeit, Als kaum vom Morgenschein sich fern die Wolken rothen, Wie Abalbert gebot, bas bentsche Geer zum Streit: Nings raffelt Waffenlarm, laut schmettern die Trompeten, Um seine Banner ist schon jedes Bolk gereiht, Schon ist ein jeder Fürst vor seine Schaar getreten, Test steht und ernst das Geer in kuhner Waffenpracht, Doch wiehernd steigt das Ros und wittert schon die Schlacht.

# 17.

Als Teber nun zum frühen Kampf bereitet Im Gliebe harrt und ftaunt, bag nech ber Feldherr weilt, Und Biarto, bem die Beit zu träge längst entgleitet, Mit hastigem Schritte schon um Belt des Freundes eilt, a wandelt, wie der Strahl, der mit dem Nebel streitet ud jebt mit ihr zugleich die bleiche Dämmrung theilt, Mit ernstem Blick und seierlichem Schritte Excilie baher und naht des heeres Mitte.

Ein scharfes Schwert tragt ihre zarte Hand, Das weit umher die raschen Blice sendet; Jum himmel ist ihr stiller Blick gewandt, Sie weiß, dort wohnt die Kraft, die antreibt und vollendet; Und heller ist der Schein um ihre Stirn entbrannt, Der mit gewalt'gem Licht des Menschen Ange blendet; Das reiche Lockenhaar, die seidne hull' umwallt In muth'ger Winde Spiel die leuchtende Gefalt.

### 19.

Gleich einer Lilie, die hoch und schlank entsprossen, Im frühen Sonnenstrahl, vom leisen Hauch bewegt, Bon hellem Silberglanz umslossen, Auf ihrem keuschen Haupt die goldne Krone trägt, So steht sie in dem Kreis, der stannend sie umschlossen; Bon frommer Sehnsucht ist ihr kuhnes Herz erregt, Ihr Auge gleicht dem Stern, in heller Rothe prangen Von Schaam und Muth zugleich die jungfräulichen Wangen,

# 20.

Und wo im Rasengrun die Seeresfahnen stehn, Da naht sie sich; hoch läßt sie in den Winden, Der Erd' entrafft, das Banner Gottes wehn, Bon ihren Strahlen scheint das Krenz sich zu entzünden. So ließen Engel einst an Christi Grab sich sehn, Das auserstaudne heil den Menschen zu verkünden. Man hort, daß Gottes Geist um ihre Lippen wallt, Als so mit ernstem Klang ihr kühnes Wort erschallt:

Du Bolk bes herrn, ihr auserlefnen Schaaren, Die fein Gebot versammelt und velebt, Schon habt ihr jungst des himmels huld erfahren, Als euch der Trug der houle frech umschwebt. Jett will noch herrlicher sein Rath sich offenbaren, Der stolze haupter beugt und schwache hoch erhebt: Nicht sollen Jorn und Kraft, nicht scharse Schwerterklingen, Nur frommer Glaube soll jest diesen Streit vollbringen.

### 22.

Dem Fürsten eners heers hat Gott ben Sieg versagt, Sest ist zu mir sein Auf herabgestiegen.
D fpottet nicht der ruhmlos schwachen Magd,
Die nie das Schwert geführt in wilden Mannerkriegen!
Dur der allein ist schwach, der an dem herrn verzagt;
Wer Muth zum Sterben hat, der hat auch Kraft zum Siegen.
Der matte Funke selbst, der in der Asch schlief,
Entzündet haid und Wald, wenn Gottes Sturm ihn rief.

### 23.

Nicht treibt mich Durft nach irbifch eitler Ehre,
Bu feinem Muhme nur hat mich ber herr gefandt.
Was frommt bem macht'gen Gott bas Schwert gewalt'ger heere ? Gin Wint, ein Blid von ihm zertrummert Stadt und Land. Nur baß nech herrlicher fem Name fich verklare,
Wesiegt er jett ben Feind burch einer Zungfrau hand.
Was mir beschieben ift, tann Zeber mit erwerben:
Ein Rampfen ohne Furcht, ein glorreich frommes Sterben.

So ruft sie aus. Und als die Heeresmacht Noch staunend steht, da hult der himmelsbogen In Wolken sich, in schwere Wetternacht, Der Donner rollt, sern rauschen Wald und Wogen. Un Gottes hügel ist Thorisbens Sturm erwacht Und halt den heil'gen Berg mit schwarzem Duft umzogen; Doch heller leuchtet stets von sel'gem Strahleulicht Der Jungfrau klaves haupt, sie hebt das Schwert und spricht;

### 25.

Sort ihr den Herrn? Erkennt ihr feine Blige, Die er so hell von seinem Berde schickt? Er selber fteigt herab, er thront auf seinem Sige, Mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Macht geschmuckt. Daß er sein treues Heer im letten Kampfe schütze, Hat feine Hand von dort ihr leuchtend Schwert gezückt. Schon ruft er laut herab in Donnern und in Sturmen: Was steht, was faumt mein Heer, das meine Hande schirmen?

### 26.

Wohlan, so zuckt auch ihr das Schwert zum tapfern Streit! Last laut zum Sturm die Feldposaunen schallen!
Seht, wie das Roß sich schon des nahen Kampfes freut, Wie rasch die Fahnen schon dem Sieg entgegenwallen!
Wie stolz die Burg auch dort aus ihrem Dunkel draut,
Mit uns ist Gott; wir nahn, und sie wied fallen.
Auf, kuhnes heer! Für Gott den tapsern Gang,
Mit Gott den Sieg, den Iod in Gott, bei Gott den Dank!

So rief sie aus. Und wie mit leichten Schwingen Die Geister, die der Frühling ausgesandt, In jeden Keim belebend niederdringen Und Blumen schon erziehn, noch eh der Schnee entschwand: So steg burch's ganze heer der Worte füßes Klingen, Daß troß Gebraus und Sturm sie jedes Ohr verstand. Ein lautes Zauchzen tont, tief neigt dem lichten Bilbe Ein jedes Banner sich, hell schallt das Schwert am Schilde.

### 28.

Da naht ihr Gormo's Sohn mit feiner holben Brant. Nicht wagen sie's, den Blick auf ihr Gesicht zu wenden; - Wie mild ihr Antlis auch auf ihre Lieben schaut, Kein Auge trägt den Glanz, den ihre Strahlen senden. Und Biarko kniet vor ihr mit frommgefaltnen handen und spricht: Dir sey mein Bolk und dir mein Necht vertraut! Wer du auch senst, nicht wag' ich's, dich zu nennen, Sey auch noch dann uns hold, wenn uns die Welten trennen!

### 29.

So fpricht ber held, boch schen steht Abelheid Und senkt ben Blick- und schweigt im heil'gen Bangen. Da naht Gacilie, um vor dem letten Streit Noch einmal hold und treu die Theure zu umfangen. Und hell verklaren jest sich auch ber Schwester Wangen, Als ihr bas lichte Bild ben Ruß ber Trennung beut. Wie herz und Serz in jenem Ans sich grußen, Muß bie Vereinigten ein Schimmer auch umfließen.

So lagt vom hellen Than erfüllt Die bluhnde Rose sich im Silberglanze blicken, Und wechselnd muß der Than mit Morgenroth sich schmücken, Weil ihn der Purpurschein des zarten Kelchs umhüllt: Doch nahst du, Adelheid, das Frühlingskind zu pflücken, Und neigst zu seinem Glanz dein jungfräuliches Bild, Doch kann das herz nicht mehr die holden Schwestern trennen, Und will die Rose dich, und dich die Rose neunen.

# 31.

D lebe wohl! fo ruft mit leisem Ion Cacilie, leb wohl! wir muffen scheiden.
Der himmel gab kein gleiches Loos uns Beiden,
Dir blutt schon hier das Gluck, mein harrt erst dort der Lohn.
Fur dich auch sterb' ich jest, drum laß ich dich mit Freuden,
Fur Gott und dich zugleich erring' ich einen Ihron.
Sen glucklich, denke mein! Dort von des himmels hohen
Wird auch auf dich mein Blick noch oft herniedersehen.

# 32.

So fpricht fie fanft. Dann schwingt sie hoch das Schwert, Die Banner regen sich, die Feldposaunen schallen, Sie wandelt kinn voran, von Sottes Glanz verklärt, Und läßt in hoher Luft die heil'ge Fahne wallen. Wie nächtlich auch der Sturm die finstre Luft durchfährt, Um sie ist Frühlingswehn, ihr Schimmer leuchtet Allen. Schon hat das heer die stolze Stadt umringt, Um deren Jinnen noch die Nacht die Jlügel schwingt.

Der heiden Bachter sehn ber Christen finn Beginnen, Schnell kunden sie die Noth, die Lethra's Burg bedrant. Laut um die Beste schallt's, und laut erschallt es drinnen: Es naht der Feind! Anf, helden, auf zum Streit! Schon fullt die Mauer sich, schon steht auf allen Jinnen Geschütz und heer zum Widerstand bereit; Noch Keiner weiß, daß Stiold die Stadt verlassen, Und fruchtlos such man ihn in Tempeln, Burg und Gassen.

### 34.

Doch als die Boten jest, die Harald ausgesandt, Umsonft nach seiner Spur die weite Stadt durchlausen, Da ordnet Rolf, der Greis, und Biorn, der zornentbraunt Den Freund zu rachen strebt, die raschvereinten hausen. hoch schwingt der König auch den Speer in starter hand Und denkt für theuern Preis sein Leben zu vertausen. Kühn harrt die Schaar des Kampse, und auf der Maner hohn Scheint eine zweite jest aus blantem Stahl zu stehn.

### 35.

Und als die Christen kaum die ersten Sohn erstiegen, Da braucht der Feind der Wassen trob'ge Kraft:
Die Schleuder achzt, Geschoß und Steine fliegen, bell pfeist der Speer, dumpf sauft der glühnde Schaft.
Der muß dem heißen Strom und Der dem Schutt erliegen, Der wird vom jahen Sturz des Balkens fortgerafft, Gewalt'ge haben drohn, und Sichelwagen fahren Berschneibend, wo sie nahn, und rasselnd durch die Schaaren.

Aus allen Thurmen laft der Schüten kühne Jahl Mit spähndem Blick die raschen Pfeile schwirren, Wie Hagel sliegt und fällt der leichtbeschwingte Stahl, Und Helm und Schild beginnt mit hellem Klang zu klirren. Nur selten tauscht das Ziel der Augen kluge Wahl, Schon sieht man manches Noß des Reiters ledig irren, Vergebens halt der Arm den breiten Schild gezückt, Denn früher naht der Tod, als ihn das Aug' erblickt.

# 37.

Gewaltig bort man rings das Schlachtgeschrei ertonen, Jum himmel steigt Ruf, Drohung und Gebet, Geheul und Hohn, Erkrachen, Masseln, Drohnen, hier jauchzt der Sieg, dort achzt der blut'ge Zod. Das grimme Toben scheint den Donner zu verhöhnen, Der zurnend noch herab aus nahen Wolken droht; Bergebens läst der Sturm den macht'gen Ruf erschallen, In diesem Aufruhr muß sein lauter Grimm verhallen.

38.

Doch ohne Jagen geht das jungfrauliche Bilb Dem heer vorauf und mahnt die Kampfgenossen. Kein helm bedeckt ihr haupt, ihr Urm ift ohne Schild, Nur zarte Seide halt die holde Bruft umschlossen. Bor ihr und hinter ihr deckt fruchtlos das Westld Mit schweren Steinen sich, mit Lanzen und Geschossen; Des himmels hand schwebt schübend um ihr haupt, Dem Stein ist seine Last, dem Pfeil der Flug geraubt.

Und wie die Braut, die aus ben Baterhallen Im festlichen Geleit dem Freund entgegenzieht, Um deren schlanken Leib die reichen Kleider wallen, In deren Lockenhaar die holde Myrte bluht; Der Fremdling selbst erkennt gar leicht sie unter Allen, Die sinnend und verschämt in sußer Ahnung gluht: So wandelt still und mild auf ihren blut'gen Wegen Die freud'ge Siegerin dem schönen Ziel entgegen.

### 40.

und muthig folgt die Schaar ihr nach: Wie grimm die Noth auch fen, kein herz beginnt zu zittern, Teft schließt sich Schild an Schild, daß auf dem ehrnen Dach, Das langsam naher rückt, Geschoß und Speer zersplittern, Schon fturmt mit macht'gem Stoß und Schlag Der Widder haupt heran, die Pforten zu erschüttern, Indeß sich hier und dort die hohe Leiter hebt und an der Jinnen Kranz sich seift zu klammern strebt.

# 41.

Doch ruftig ftehn die tuhnen Geiden droben, Bur Waffe wird, was nur der Sand fich bent: Den fieht man wild mit schweren Stangen toben, Der schwingt ben Karft, die Sichel Der zum Streit, Der hat das scharfe Beil und Der die Rolb' erhoben, Der halt zum gluhnden Burf den rothen Brand bereit; Manch brobend Sturmgerath entbrennt in raschen Flammen, Und manche Leiter tracht mit ihrer Last zusammen.

Auch fahren oft, von macht'ger Kunft geschickt, Bum Christenheer gewalt'ge Schlingen nieder, Und wenn sie rasch des Feindes Haupt und Glieder Den Schlangen gleich mit sestem Band umstrickt, Dann heben sie mit ihrer Last sich wieder, Wie durch die Luft den Fisch die Angelruth' entrückt, Und rasselnd sturzt ihr Raub, vom Leben schon verlassen, Weit über Binn' und Thurm geschleudert, auf die Gassen.

### 43.

Doch wo ob Lethra's festem Thor Bom höchsten Mauerthurm die Feinde niederschauen, Da treten aus dem Heer die Kühnsten jest hervor, Um dort den steilen Pfad zum Siege sich zu bauen. Die luft'ge Brücke steigt gewaltig schon empor, Sie sinkt, fest haften schon der Haken ehrne Klauen; Der heide schwingt vergebens Beil und Schwert, Weil hartes Erz die Sprossen rings bewehrt.

# 44.

Und wie am Fels empor, wenn von des himmels hallen Die Wolken fliehn, der Strahl mit leichten Schwingen schwebt, So naht die Jungfrau jest und klimmt zuerst von Allen Den hohen Pfad hinan, der steil zur Jinne strebt. Weit sieht man durch die Luft ihr heil'ges Bauner wallen, hell blist der scharfe Stahl, den hoch ihr Arm erhebt, Lautjauchzend folgen ihr zum Siege die Genossen, Schon beugen sich beschwert von ehrner Last die Sprossen. II.

Bon hohen Zinnen streckt umsoust ber heiben Jahl Die tangen Lanzen ihr, bas breite Schwert entgegen, Schon blendet ihren Blick der Jungfrau heil'ger Strahl, Und wie im Wahnsinn scheint ihr Arm sich zu bewegen, Bezaubert wenden sie schon auf sich selbst den Stahl, Und blutend sinkt der Freund von seines Freundes Schlägen, Schon faßt Cacilie den Zinnenkranz am Thurm Und ruft ihr Volk siegprangend nach zum Sturm.

# 46.

Und wie, wenn fruh bas Licht am himmel aufgegangen, Und truber Nebel noch im niedern Thale grant, Bom ersten Strahl verklart, mit feierlichem Prangen Des Krenzes goldne Bier vom hohen Dome schaut: So steht verherrlicht jest, mit morgenhellen Bangen, boch auf der Zinne Kranz die heil'ge Gottesbraut Und läßt zum Christenheer von ihren Siegeshohen Das wallende Panier in stillen Luften weben.

### 47.

Denn sieh, sobald ihr Juß bas fuhne Biel erreicht, Da scheint ber himmel auch die Siegerin zu ehren: Es bricht die Nacht, des Donners Jurnen schweigt, Gewölt und Wettersturm entstiehn zu fernen Meeren, Blau glant die stille Luft, die beil'ge Conne steigt Aus flichndem Duft empor, die Jungfran zu verklaren; Wohl scheint's, als ziehe jeht mit glanzendem Gewand Des himmels milder herr in fein erkampftes Land.

Und rasch wird jest im muthigen Vereine Mit kühnerm Kampf ein jeder Thurm berannt: Schon treiben Abelhelm und Guelf, der Graf vom Rheine, Den fliehnden Feind herab von hoher Manerwand, Und Archimbald zersprengt mit einem mächtigen Steine Das Thor, das früher kaum dem Widder widerstand. Lautjubelnd bricht durchis innre Pfortengitter Dem kühnen Greise nach die Schaar der tapfern Ritter.

# 49.

Und wie im Sturm, wenn schon den hohen Mast Der Blig zerschlug, und Bord und Staugen brennen, Mit Wehgeschrei in wildverwirrter haft Bald hier bald dor' die bangen Schiffer rennen; Der eilt mit scharfer Art des Bootes Tau zu trennen, Indeß den Balken Der und Der das Bret umfaßt; Doch Undre siehen still und sehn mit starrem Sagen Die macht'gen Wellen nahn, die fort in's Meer sie tragen:

# 50.

So tobt durch Lethra jest Berwirrung, Flucht und Fraun. Die Heiden flichn, hier einzeln, dort in Schaaren, Hier irren Greif' umher und Kinder dort und Fraun Mit flatterndem Gewand und weitzerftreuten Haaren; Der sucht durch flucht'gen Lauf sein Loben zu bewahren, Doch Der will lebend nicht den Fall der Götter schaun und wartet still am alten Raterherde,
3um Tode tuhn, welch Schwert ihn treffen werde.

Stumm neigt sich manche Braut auf ihren bleichen Freund, Bis im gewalt'gen Schmerz auch ihr die Augen brechen, Und mancher Later sturzt, des Sohnes Tod zu rachen, Mit alterschwachem Arm sich zurnend in den Feind, Und manche Gattin droht, den Busen zu durchstechen, An welchem kläglich nech ihr holder Sängling weint; Und während Die dem Feind mit reicher Last entspringen, Eilt Der auf hab' und Gut den glühnden Brand zu schwingen.

### 52.

Durch alle Gaffen zieht lautraffelnd Mann und Rof, Die Chriftenfahne weht ichen hoch von allen Thurmen, Ein Theil der Seiden flieht empor in's feste Schloß, Das nun allein umfonst die Feinde noch bestürmen. Doch Biorn, der Fühne, wirft mit einem tapfern Troß In Odin's Tempel sich, das heil'ge Pfand zu schirmen. Masch folgt ihm Archimbald mit hocherhobnem Schwert, Nur ihn noch achtet er des kuhnen Kampfes werth.

# 53.

Indessen war auf lethra's andrer Seite, Wo stolz vom Fels mit unbezwungner Macht Die seste Burg des Königs niederdräute, Roch nicht sobald der ernste Kampf vollbracht. Dort zog mit Gormo's Sohn sein tapferes Geleite, Wingenz und Friedebert und Edelrad, zur Schlacht, Indes des nahnden heers auf Mauern und auf Warten um Rolf und Parald rings viel starte Krieger harrten.

Doch als nun Gormo's Sohn, nach langem Widerstand, Bom außern Mauerkreis die Heidenschaar vertrieben Und jest, von wildem Jorn entbrannt, Die erste Pforte sprengt mit macht'gen Kolbenhieben, Da wird er grimmiglich von Harald angerannt, Der mit der kuhnsten Schaar im innern Hof geblieben; Hoch hebt der alte Fürst des Schildes breite Wehr Und zückt mit starker Hand den ungeheuern Speer.

# 55.

So sturmt er wild von jenen breiten Stiegen, Worauf die deutsche Schaar die Weste jest ersteigt. Wiel lieber will er hier vor seiner Burg erliegen, Eh' er dem bittern Feind nur eine Spanne weicht. Und sausend läßt er jest die macht'ge Lanze sliegen, Indeß sich Biarko schnell dem nahnden Wurse bengt; Sie sturmt vorbei, um an des Sieges Thoren Den tapfern Grasen noch von Habsburg zu durchbohren.

# 56.

Da schwingt im Borne Gormo's Cohn Die Kolb', er springt hinan, sein Ange blist Berderben. Nimm, ruft er laut, nimm, Råuber, hier den Lohn, Daß meine Sande jest mit Danenblut sich farben! Schon lange sucht' ich dich. Nicht gilt's mehr um den Thron, Um's Leben gilt's; ich oder du sollst sterben! So ruft er aus und trifft mit eisernem Gewicht Des Konigs stolzes Haupt, daß Helm und Krone bricht.

und als nun Der, vom harten Schlag erschüttert, Mit hocherhobnem Schild das wunde haupt bewehrt, Da zieht fein Feind, vom langen Groll erbittert, Mit rascher hand sein scharfgeschliffnes Schwert Und treibt's ihm in die Brust, daß rings der Panzer splittert Und aus dem Rücken ihm die blut'ge Spise fahrt. Der Konig achzt und schwankt und streckt die Riesenglieder, Im Tode trogig noch, vor seiner Pforte nieder.

58.

Und mit dem kuhnen Serrscher fallt Auch seiner Schaar der Muth, sie rettet fich nach innen. Das ehrne Gitter sinkt; rergebens sucht der helb Zugleich mit feinem Feind die Pforte zu gewinnen, Schon ist mit raschem Schwung die Bruck' emporgeschnellt, Und Batten surzen rings und Steine von den Zinnen. Der Fele, ber, rauh und schroff, nur schmale Pfade beut, Berzögert hier und hindert dort den Streit.

59.

Indeffen naht mit seinen Kampsgenoffen Graf Archimbald fich schoa des Zempels Thor, Da praffelt eine Saat von flammenden Geschoffen, Die Bierno's Schaar gesandt aus Odin's hans hervor. Ein witd Getes erhebt sich von den scheuen Mossen, Und manches prallt zurud, und manches steigt empor; Doch mit dem Grasen stürzt, verschichtert von den Flammen Und tief vom Stahl durchbohrt, sein edles Ihier zusammen.

Raum nimmt der Danenheld den Sturz des Feindes wahr, Da wird zu kühner That sein zürnend herz entzündet, Masch bricht er aus dem Thor mit seiner tapfern Schaar Und eilt dem Greise zu, der unter'm Roß sich windet. Dir, Torkill, ruft er aus, bring' ich dies Opfer dar; So bleibt im Tode noch mein Arm dir treu verbündet. Er spricht's und sest den Fuß auf seines Feindes Brust Und schwingt die Schneide schon in rächerischer Lust:

### 61.

Da eilt nach manchen kuhnen Siegen Cacitie daher, von freud'gem Bolk umringt; Sie sieht den tapfern Greis betaubt am Boden liegen, Schon sieht sie, wie der Feind das Schwert um's Haupt ihm

Und wie, wenn fern berab bes himmels Blice fliegen, Der ftarke Feld zerbricht, die hohe Fichte finkt, Go zittert, wie fie naht, mit bleichem Angesichte Der Jungling in ben Stanb vor ihrem fel'gen Lichte.

# 62.

Erschrocken stiehn die Danen fort, Mis wolle Zeden schon der heit'ge Strahl verzehren. Und rasch vertheilen sich die Sieger hier und dort, Mit blankem Schwert die Flucht dem bangen Wolk zu wehren. Doch sieh, Cacilie halt jest vom blut'gen Mord Die Zurnenden zuruck, die ihr Gebot verehren; Dann naht sie Biorn und fest mit kuhner hand Das scharfe Schwert ihm an des Gitters Rand.

Du wolltest mir ein theures Leben rauben,
So spricht sie ernst, jest ist bein Leben mein.
Wohl mag bein Wahn die Rache dir erlauben
Und sich am Blut hulfloser Feinde freun;
Doch meine Seele hangt an einem schönern Glauben,
Der mich Versöhnung lehrt und Frieden und Verzeihn.
Dein Gott hat schuslos dich in meine Hand gegeben —
Steh auf und zage nicht! dir schäft mein Gott das Leben.

# 64.

Sie spricht's, und scheues Staunen fullt Des Junglings herz, er beugt bem sel'gen Scheine Der Inngfrau sich und spricht: Wie ist bein Gott so mild, Und boch viel mächtiger, viel kuhner, als ber meine! D bete du für mich, du klares himmelsbild, Daß einst auch meinem Blick sein gnad'ges Licht erscheine! So ruft er sanft, dann hebt er schnell versohnt Den eblen Greis empor, der unter'm Rosse stöhnt.

#### 65.

Allein Gacilie ersteigt mit tuhnen Schritten Den Tempel jest, bas Biel ber tapfern Bahn, Der himmel siegt, bas Aleinod ist erstritten, Bernichtet ist ber menschlich tlinde Bahn. Sie, die für Gott so lang, so tren gelitten, Soll frendig jest ben großen Lohn empfahn. Schon tritt sie in den Dom, gleich einem hellen Sterne, Demuthig folgt bie Schaar in ehrerbietiger Ferne.

Und als nun jest, auf goldnem Herd erhöht, Bom Morgenglanz des zarten Kelchs umgeben, Bor ihrem Blick die heil'ge Rose steht, In hoher Pracht, in ewig blühndem Leben, Und als der füße Duft ihr leis' entgegenweht, Gleich Schwingen, die schon jest zum himmel sie erheben, Da legt sie tiesbewegt das Schwert zu Boden hin Und kniet vor Gott und spricht mit frommem Sinn:

67.

Du, der auch hier in oft entweihten Wanden Mein Saupt umschwebt und meine Stimme hort, Gewalt'ger Gott, der, um sein Werk zu enden, Mit seiner Kraft sein schwaches Kind bewehrt! Hier leg' ich jest mit demuthsvollen Sanden Bor deinen Thron dies unbesteckte Schwert, Um freudig bann, mein Nater, dieses Leben, Das deine Huld geehrt, in deine Hand zu geben.

68.

D du, so reich an Schonung und Berzeihn, Der nur der Schwäche zürnt, doch mild den Schwachen richtet! Nicht steh' auch ich vor dir von allem Tadel rein, Und was ich Intes that, haft du durch mich verrichtet. D laß, Allgütiger, was ich gesehlt, vernichtet, Was ich im Wahn geirrt, das laß vergessen seyn! D laß auch Die dein em'ges heil erwerben, Die nichts für dich gekonnt, als glauben, hoffen, sterben!

So betet sie; dann steigt sie still und kuhn Jum herd empor und thut des himmels Willen. Ein lindes Bittern scheint durch ihre Brust zu ziehn, Ein lieblich fühler hauch die Abern ihr zu füllen. Doch schöner nur beginnt ihr keusches Bild zu blühn, Man sieht ein zartres Roth die helle Wang' umhüllen; Der Tod, der leise schon im herzen ihr erwacht, hat, ihr verklärtes Bild zu trüben, keine Macht.

70.

Und als fie jest mit feligem Gemuthe, Demuthig mild und bennoch kuhn und klar, In ihrer Sand die heil'ge Purpurbluthe, Co hoch und leuchtend steht am goldenen Altar, Da mahnt das Volk, ein lichter Engel biete Ihm Zegen jest und Beil und Frieden dar, Und Jeder kniet und preist ben herrn mit frommem Schweigen, Daß er auch ion erkor, dies Wunder ihm zu zeigen.

# 71.

Ja, bankt bem herrn! fo fpricht mit fußem Ton Die Beil'ge jebt, schon ift sein Werk gelungen: Gegrundet steht auch bier sein milber Thren, Auch bieber ift sein sel'ges licht gedrungen; G in treues Band umschlingt, ein Wille leitet schon Die Bolter, bie verwandt ans einem Stamm entsprungen; Richt fallt ber Bruder mehr durch seines Bruders Schwert, und Allen hat ein Gott, ein himmel sich verklart.

So raft sie aus. Dann steigt sie sanft hernieder; Schnell öffnet rings das Bolk ihr eine Bahn; Sie wallt hindurch, nicht scheinen ihre Glieder Dem niedern Staub der Erde mehr zu nahn. So gleitet sanft mit silbernem Gesieder Durch leichtgetheilte Fluth der traumerische Schwan; Ihn, der die Welle jest mit sußen Todesklagen Durchstötet, scheint von selbst der leise Strom zu tragen.

#### 73.

Teht sieht man sie mit ihrer Schaar vereint Den steilen Pfad zum hohen Schloß ersteigen.
Im Frieden ruht die Stadt, rings muffen Freund und Feind, Ben Gottes Kraft besiegt, vor ihrem Bild sich neigen.
Und als sie vor dem Thor der stolzen Burg erscheint,
Beginnt auch dort der Larm der Kampfenden zu schweigen,
hoch bleibt der Arm gezückt, der kaum ten Speer gesandt,
Das Schwert erstarrt im Flug, am Bogen ruht die hand.

# 77.

Und als die Heiden jest von ihrer hohen Jinne Die Jungfrau sehn, die hell von goldnem Licht Sich prangend naht mit ihrem Kampfgewinne, Bei bessen Raub anch Odin's Scepter bricht, Da werden sie die Macht des ew'gen Gottes inne, Und reuig neigen sie das stolze herz der Pflicht, Schon lassen sie von ihrer Beste Hohen Bor Gormo's Sohn die Friedenssahne weben.

Dann öffnet sich der Burg gewölbtes Thor, Und maffenlos, mit flehender Geberde, Tritt mit den Edelsten der alte Rolf hervor Und beugt vor seinem herrn sein zitternd Knie zur Erde. Dicht drängt das Bolk ihm nach und hebt die hand' empor Und fleht mit lantem Anf, daß Fried' und huld ihm werde. Doch mild erhebt der edle Königssohn Den ritterlichen Greis und spricht mit gnad'gem Ton:

### 76.

Nicht kanntet ihr, den ihr vom Thron vertrieben, Nicht kanntet ihr, den ihr jum herrn erhobt; Erkennt mich jest, lernt Deffen Milde lieben, Deg ftarken Urm ihr fruher schon erprobt, Und bleibt fo tren mir stets, wie ihr es Dem geblieben, Um deffen kuhnen Schuß sein Gegner felbst euch lobt! So spricht er fauft und laßt mit gnad'gem Winken, Jum Beichen feiner hnld, die Lange niedersinken.

### 77.

Schon ift Cacilie indeß in's Schleß geeilt, Wo, jungst in harter Schlacht gefangen, Der trene Sanger noch im tiefen Kerker weilt. Er, ber im bittern Schmer; so fest ihr angehangen, Sell burch sie selber jest ben fußen Arost empfangen, Wie gnabig Leib und Luft ber milbe Gott vertheilt. Ich sie, um bie sein berg so manche Noth bestanden, Die lost mit eigner hand jest ihres Freundes Banden.

Er ruhte still bei schwachem Lampenschein, Der muhfam nur der Dammrung widerstreitet; Wie stumm die Nacht anch schlief, doch war er nicht allein, Er dacht' auch jest an sie, die ewig ihn begleitet. Da trat Cacilie in ihrem Glanz herein, Und durch die Hallen ward ein Rosenlicht verbreitet; Sußlächelnd stand sie jest vor ihrem Freunde da, Der still und friedlich ihr in's helle Auge sah.

# 79.

So oft er soust mit traumendem Gemuthe Ein zartes Lied ersann, die Liebste zu erhöhn, Sah stets sein freud'ger Geist in dieser sel'gen Bluthe, In diesem goldnen Licht ihr mildes Bild erstehn. Die helle Glorie, die jest ihr Haupt umglühte, Die hatt' er immer schon um ihre Stirn gesehn; Des himmels naher Glanz, wovor die Meng' erbebte, Erschreckte Den nicht mehr, der stets im himmel lebte.

# 80.

So schlaft das zarte Kind, das an des Lebens Saum Die Engel schon im leisen Schlummer grußen,
Im Arm der Mutter ein, um bald nach kurzem Traum
In jener schönern Welt die Augen aufzuschließen;
Und als es dort erwacht, bemerkt's die Strahlen kaum,
Die um sein lächelnd Haupt, um seine Glieder fließen;
Gar friedlich schaut es auf und winkt mit kleiner Hand
Jum Spiel die Engel her, die es schon läugst gekannt.

Doch als sie jest von füßer Schaam befangen Bu ihm sich neigt und seine Banden trennt, Als lieblich jest um seine bleichen Wangen Ihr leiser Athem weht, und hold ihr Mund ihn nennt, Und als er jest das Bild, das sonst so schnell vergangen, So freundlich weilen sieht, als er sie selbst erkennt, Da neigt er still sein Haupt und ruht in set'gen Thranen, Indeß aus ihrem Mund ihm diese Wert' ertonen:

82.

Du treues Herz, o du mein trauter Freund, Der mir so hold in jeder Noth geblieben, Wohl hast du viel um mich gelitten und geweint, Und ich, ich mußte selbst dich meiden und betrüben! Doch jest, da leuchtend schon mir jene Welt erscheint, Die nur in Liebe lebt, jest darf auch ich dich lieben. Wer nur dem herrn vertraut in Demuth und Geduld, Dem zahlt das Leben einst auch hier noch seine Schuld.

83.

So fpricht sie fanft, indes von ihren Wangen Die leste Ahrane rollt, die noch der Erde gilt. Da fühlt er jeden Wunsch und jegliches Verlangen Und jede Hoffnung felbst errungen und erfüllt. Ihm bleibt die Liebe nur, die, aus sich selbst empfangen, Nur nach sich selbst verlangt, nur durch sich selbst sich stillt. Mag lang' uns auch des Zufalls Spott verhöhnen, Oft kann ein Augenblick ein ganz (Seschick versöhnen.

# Cácilie.

Zwanzigster Gefang.

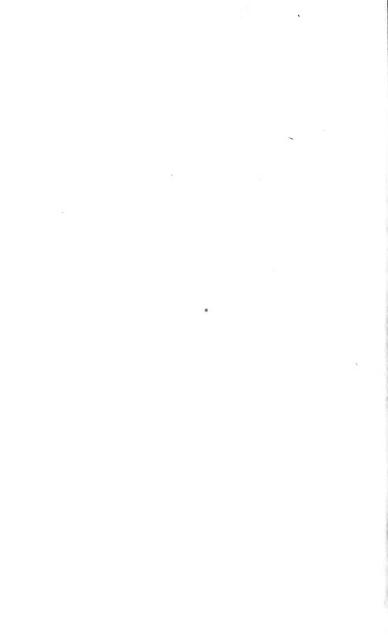

Us fo der Herr fein heit'ges Werk vollbracht, Und rings in Schutt die Göhentempel fanken, Berfammelt sich die freud'ge Heeresmacht, Für ihren Sieg dem großen Gott zu danken. Schon reinigt Jeder sich vom blut'gen Staub der Schlacht Und kränzt den lichten helm mit Laub und grünen Ranken. So will das heer vor Gott auf jenen heil'gen höhn Mit friedlichem Gewand und reinen händen stehn.

# 2.

In Boben muß sich jede Lanze neigen, In seiner Scheide ruht vom Kampse jedes Schwert, Der Krieger Nechte prangt mit grunen Gichenzweigen, Zum Schmuck nur halt der Schild die Linke jest bewehrt; Das frommgesentter Haupt, die glanb'gen Blicke zeigen, Daß nicht der Mensch, daß Gott das Neich der Nacht zerstört. Drum muß des Neiches Aar auch tief zur Erde sehen, Das heil'ge Kreuz nur darf in hohen Luften wehen.

Und als zum ernsten Jug gereiht Die dichten Schaaren jest fich aus den Pforten drangen, Und fern sich ihrem Blick der heil'ge Sigel beut, Da schalt bas weite Thal ron frommen Dankgefangen. Die Hörner, die so wild im rauhen Kampf gedraut, Ertonen lieblich jest mit ihren weichsten Klangen. Hell sicht man jest das heer, geschmuckt mit buntem Grun, Gleich einem hochzeitszug aus Lethra's Mauern ziehn.

4.

Und wie ein Strom mit sonnenklaren Bogen Sein weites Bett mit heil'gem Rauschen fullt, Indessen, leicht von linder Luft umflogen, Ob seiner Fluth ein glanzend Segel schwillt: So kam mit Siegekklang das heer hinabgezogen, Weit leuchtete das Feld von Panzer, helm und Schilb, Und herrlich sahe man von leisem Wehn getragen, Hoch ans dem dichten Bolk die Kreuzesfahne ragen.

5.

Doch wie der Mond mit stillem Glanz Die luft'ge Bahn beginnt an blauen himmelshallen, Indes mit mildem Licht geschmuckt zum nacht'gen Tanz Dem holden Führer nach viel tausend Sterne wallen, Und wie mit blühndem haupt die Ros im bunten Kranz Die Blumen überschaut, die reizendste von allen: So geht, von eigner Luft, von heil'gem Lichte klar, Gäeilie voran als Führerin der Schaar.

Ihr wehnder Schleier scheint sie leif' emporzuwiegen, Wie Wolfchen durch die Luft mit hellen Sternen ziehn; Die Locken, die im Spiel der linden Lufte fliegen, Umschlingt ein duft'ger Kranz von dunklem Eichengrun, Durch dessen Blatter sich die leichten Strahlen schmiegen Und bald sich spielend nahn und zitternd bald entslichn. Wohl scheint der himmel schon, in dessen Licht sie schwinden, Mit luftig goldnem Band das zarte Wild zu binden.

7.

Doch auf dem Pfad der Wandelnden entspringt Des Lenzes bunter Schmuck in wechselnden Gestalten: Suß duften Wief' und hain, und tausend Blumen schlingt Die Erd' um ihren Fuß, die Fliehnde noch zu halten. Weil Welt und himmel jeht sie zu besissen ringt, Will Jedes ihrem Blick sein Schönstes auch entfalten. Nie hat man leuchtender die blauen Wolkenhöhn Und nie die bunte Flur in holderm Schmuck gesehn.

8.

So ward mir einst in deinen holden Blicken, Gäcilie, zum ew'gen Lenz die Welt: Mit tausend Blumen schien die Wiese sich zu schmücken, Bon tausend Strahlen war der himmel mir erheult; Die Vilder, die das herz und die das Aug' entzücken, Sie waren all' im Glanz des lichten Sterns gesellt Und ließen dann, getrennt zu wandelbaren Träumen, Im vielsach bunten Neiz den Frühling um mich keimen.

Die Rose, die, von stiller Kraft belebt, In ihrer hand noch höher aufgesprossen, hat von dem sußen hanch, der um die Blatter schwebt, Ein purpurnes Gewölk um ihr Gebild ergossen. So geht sie leuchtend jest, vom Rosenschein umflossen, Wie durch das Morgenroth der lichte Tag sich hebt. Te naher sie dem heil'gen hügel schreitet, Um desto heller wird der Glanz um sie verbreitet.

### 10.

Der ernste Tod, der, sonst in Bleich gehult, Die Rosen pfluckt, die auf den Wangen bluben, Schmuckt jeht noch lieblicher das wunderholde Bild, Dem Gott auf Erden schon die Seligkeit verliehen. Man sieht, wie freier stets die Seele sich enthult, Wie immer mehr verweht des Standes Schatten fliehen; Fast scheint der dunne Flor, der ihren Leib umwallt, In dicht, zu drückend schon der luftigen Gestalt.

# 11.

An ihrer Rechten geht im festlichen Talare, Der reichgefaltet ihm bis auf bie Fuße fallt, Mit ernstem Blick und silberweißem Saare Der priesterliche Greis, ben Gott bem heer gefellt. Auf seinem Saupte prangt die glanzende Tiare, Indest den Sirtenstad bie schwache Rechte halt. Er gleicht bem beiligen, bem nach besiegtem Leben Gin fel'ger Engel naht, zum himmel ihn zu heben.

Dann folgt an Biarko's hand, die bluhnde Myrt' im haar, Die holde Schwester ihr, mit sanftgetrübten Wangen.
Noch heute soll das edle Paar
Des himmels Segensspruch zum ew'gen Bund empfangen;
Doch naht sie zagend nur dem brautlichen Altar,
Nur an der Schwester laßt den fenchten Blick sie hangen.
Wenn Gott auch selbst zum Sieg die Theure führt,
Sie fühlt bei Zener Gluck nur das, was sie verliert.

# 13.

Doch friedlich geht mit freud'gem Angesichte Der Sanger neben ihr durch's duft'ge Bluthenfeld. Schon hat der Wiederschein von jenem goldnen Lichte, Das feine Liebe schmuckt, auch seine Wang' erhellt. Was je sein berz geträumt im seligsten Gedichte, Das hat sich lebend jest vor seinen Blick gestellt. Und schwindet auch mit ihr die letzte seiner Freuden, Bon ihr selbst will er gern, ist sie nur glücklich, scheiden.

### 14.

Als nun das Heer die fanften hohn Des heil'gen Sügels schon in langen Neihn beschreitet, Da laßt ein reif'ger Jug sich in der Ferne sehn, Der durch das Thal heran in raschem Trabe reitet. Hell leuchten helm und Schild, und hohe Federn wehn, Weit ist durch's bunte Feld der blanke Glanz verbreitet. Wohl scheint ein edler Gaft, hochzeitlich angethan, Jum festlichen Geleit der Schwestern sich zu nahn.

Denn herrlich fprengt im goldnen Waffenkleide Ein ftolzer held voran der luft'gen Schaar: Auf feinem harnisch prangt manch toftliches Geschmeide, In seinem Schilde glauzt ein toniglicher Aar, Viel Diener folgen ihm, gehult in Sammt und Seide, Auf buntgeziertem Roß, mit schöngelocktem haar; Dann nahn sich bichtgereiht viel edle herrn und Ritter Im leuchtenden Gewand, mit offnem helmesgitter.

### 16.

Doch als zum Sügel jest der helle Jug fich dreht, Und naher schon die raschen Sufe schallen, Erkeunt daß freud'ge heer des Kaisers Majestat, Die prangend naht, umringt von Fürsten und Bafallen. Wie rasch die Saat sich neigt, vom Schnitter abgemaht, So war vor Otto's Schwert des Neiches Feind gefallen, Und muthig hat er jest in's ferne Danenland Jum jungstverlagnen heer den Jug zurückgewandt.

# 17.

Die Kunde fliegt, von Mund zu Mund gesendet, Durch's ganze Wolk, ein freud'ges Jauchzen schallt. Doch er halt seinen Blick auf Jene nur geweudet, Die vor der edlen Schaar so himmlisch leuchtend wallt. Wer sie gesandt, und was ihr Muth vollendet, Vertundet seht der laute Auf ihm bald; Und ließ' auch fern sich nicht die offne Neste schanen, Wer nur die heil'ge sieht, der muß dem Wunder trauen,

Da steigt er rasch von seinem edlen Thier Und übergiebt's dem dienenden Geleite; Er nimmt vom granen Haupt des Helmes goldne Zier Und birgt das blanke Schwert, geprüst in manchem Streite; Er eilt empor und freundlich naht er ihr Und wandelt still an ihrer linken Seite; Bon neuem stimmt das Heer die frommen Lieder an Und schreitet seierlich den heil'gen Berg hinan.

### 19.

Dem Kaiser folgt die Schaar der fürstlichen Genossen, Bon gleicher Undacht ist ein jedes Herz entglüht; Schon hat ein heller Kreiß Cacilien umschlossen, Die mit gesenktem Blick demüchig weiter zieht. So rieselt still, durch bunte Unn ergossen, Ein lichter Duell, vom stolzen Hain umblüht; Wie dicht auch seinen Lauf die dust'gen Zweig' umgittern, Doch sieht man stets hindurch sein leichtes Silber zittern.

# 20.

D zartes Bluthenreis, kaum ans der Knosp' erwacht, Wie bift du doch so schnell, so prangend aufgestiegen! Wor dir erniedrigt sich die irdisch stolze Macht, Wovor die Welt sich schmiegt, will jest vor dir sich schmiegen. Nah geht das heil'ge dir in feierlicher Pracht, Der granc heldenruhm, erkampft in tausend Siegen; Du wandelst still dahin und glaubst auf beiner Bahn Durch Jene dich geehrt, die dir in Demuth nahn.

Als nun im Sonnenglanz das milbe Kreuzeszeichen Den Wandelnden sich naher schon erhöht,
Und als sie jest des hügels haupt erreichen,
Wo feierlich der herd des himmels steht,
Um welchen hochgewölbt ein Dom von alten Eichen
Mit schaurig kuhlem hauch und leisem Flustern weht,
Da sist im leuchtenden Gewande
Ein jugendlicher held am grunen herdesrande.

### 22.

Bon leichtem Schimmer war fein Angesicht verklart, Sein lichter helm betranzt mit duft'gen Palmenbluthen, Und eine Lilie war sein silberhelles Schwert, Aus deren reinem Kelch drei goldne Strahlen glühten. So saß er friedlich dort am grünumrankten herd Und schien, dem Engel gleich, das heil'ge Kreuz zu hüten. Mit Mühe nur erkennt die frend'ge Christenschaar In ihm des helden Bild, der soust ihr Führer war.

### 23.

Ihm hatte Gott, gerührt von seinem Flehn, Als seinen Bruder schon der lange Schlummer band, Den muden Geist erquickt mit Paradieseswehen Und noch dem nahen Tod gewehrt mit guad'ger Hand. Mech soll sein Auge jest die Leusche Beldin sehen, Die Bolle, Welt und Tod im Glauben überwand; Noch soll auch hier des himmels milber Segen In seine hand die hand der Liebsten legen.

Und wie der Schmetterling, sobald der enge Raum, Worin er schlummernd lag, im Frühling sich entriegelt, Sich nach Gespielen sehnt und lang' im irren Traum Um alle Blumen schwebt, worin sein Bild sich spiegelt, Bis er, betrogen stets, an einer Lilie Saum Den holden Bruder sieht, duftahnlich, leichtgestügelt: So war vor Adalbert nach manchem Truggebild Erft jest der tiefe Sinn der Liebe ganz exthullt.

# 25.

Die keusche Stirn, das helle Noth der Wangen, Der Augen heil'ge Gluth, das zarte Angesicht, Der Locken weicher Glanz, des Leibes schlankes Prangen, Der Mund, der strafend selbst so suße Worte spricht, Woran die Blicke sonst, woran das herz gehangen, Das Alles trennte jest sein trunknes Auge nicht; In einem Lichte schien, zu Träumen und Gefühlen Entkörpert, jeder Reiz um ihr Gebild zu spielen.

# **2**6.

Die Schöne, die fo reich ihr heil'ges Haupt geschmuckt, Wohl glich sie jest dem kurzen Bluthenleben, Uns dessen duft'gem Kelch, bis ihn der Sturm gepflückt, Die suße Liebe trank mit holdgetauschtem Schweben. Doch keine Fessel halt den freien Gast umstrickt, Nicht ward das ird'sche Haus zur heimath ihm gegeben; Wenn auch der holde Thron, worauf er ruhte, finkt, Ihm bleibt das Flügelpaar, das ihn dem Staub' entschwingt.

Mas zagt bas herz in Leid und bittern Thranen, Menn ihm ben fel'gen Lohn die zarte Minn' entzieht? Mas welkt es fruh dahin in hoffnungslofem Schnen, Menn in ber Knospe schon sein sußes Gluck verbluht? Kann nicht die Liebe stets ihr eignes Leid versohnen, Und slieht die Liebe denn, wenn die Geliebte flieht? Wer nie geliebt, nur den mag sie betrüben; Wer liebt, hat Liebesgluck, auch ungeliebt, im Lieben,

### 28.

Schon trennt Cacilie sich von des Boltes Schwarm, Man fieht fie füßverschamt den heil'gen herd ersteigen. Sest darf sie friedlich ruhn in ihres Liebsten Urm, Darf treu ihr holdes haupt an seinen Busen neigen. Erfüllt ift. jeder Wunsch, vergeffen jeder harm, Susmeinend stehn sie jest und schaun sich an und schweigen; Der erste sel'ge Kuß, den ihre Lipp' ihm giebt, Enthullt ihm zagend jest, wie heiß sie ihn geliebt.

# 29.

So ruhn sie lang. Dann windet sie fich leise Aus seinem Arm und hebt sich eruft und frei, Sie blickt umber, und aus dem Mitterkreise, Der schweigend harrt in ehrsurchtsvoller Schen, Tritt jest mit seiner Braut und mit dem heil'gen Greise Auf ihren leisen Ruf der Danenfurst herbei. Sie kniet vor Christi Bild und hebt die Purpurbluthe Jum Kreuz emper und spricht mit glaubigem Semuthe:

Du, der so freundlich dort auf uns herniederschaut, Du, der aus Liebe starb, uns Alle zu beglücken, Der dieses Kleinod jest, das einst dein Blut bethaut, Der treuen Magd verliehn, ihr Hochzeitfest zu schmücken! hier kniet vor deinem Thron, o herr, die freud'ge Braut, Noch darf sie rein und frei in's Angesicht dir blicken. So nimm sie freundlich denn mit ihm, den sie erkor, Ju deinem sel'gen Reich, du Gott der Lieb', empor!

#### 31.

Sie ruft's; dann tritt fie fromm dem Erzbifchof entgegen, Sie neigt fich ihm und spricht mit holdem Ion: Ehrwurd'ger Greis, so spend' uns denn den Segen, So sen dein bindend Wort jest unstrer Liebe Cohn! Wohl mag jest Hand in Hand einmuth'ge Ireue legen, Da Irug und wilder Haß vor Gottes Licht entflohn. So gruße freudig denn des heiles erste Stunde Für uns und für dies Wolf ein Schwur aus treuem Munde!

### 32.

Sie sprach's und faßte fanft des helden theure hand Und harrte, daß der Greis fein heil'ges Umt verrichte. So holdes fah man nie im schönsten Traumgesichte, Mis jenes sel'ge Paar, das dort so brautlich stand, Mit morgenheller Stirn, verklart von Gottes Lichte, In duftig grunem Kranz und leuchtendem Gewand, Sie in der zarten hand die schöne Rosenbluthe, Und er die Lilie, die goldne Strahlen sprühte.

und wunderbar beginnt aus duft'gem Rasengrun, Das holde Brautgemach der Liebe zu umschließen, Gin zartgestochtner Kranz von hecken aufzusprießen, Un welchen Rosen hier, dort Lilien entbluhn. Noch einmal, scheint es, will die Welt sie freundlich grußen, Sh sie aus ihrem Kreis zum schonen himmel sliehn. Gar lieblich stehn sie jeht in jenen bluhnden hecken, Die halb ihr leuchtend Bild entschleiern, halb verstecken.

# 34.

Schon hat auch Biarko sich zu Abelheid gesellt; Da treten aus bem heer, des heil'gen Schwures Zeugen, Der Raiser selbst und mancher Fürst und held Und nahn sich still mit ritterlichem Neigen. Schon hat der edle Kreis sich um den herd gestellt, Die bichte Menge harrt in ehrerbiet'gem Schweigen; Da hebt Ansgarius, der fromme Gottesmann, Mit lautem Wort den ernsten Segen an:

# 35.

Co bind' ich ench, traft meines Amtes Weihe, Ein Leib zu senn, ein herz bis an den Tod, Im Leben eins und eins in Lieb' und Treue, Im Glück gesellt, gesellt in jeder Noth. Wie euer beil gediehn, so wachs' und so gedeihe Auch unter euerm Bolk des himmels mild Gebot! Der Gott, der herrlich sich und groß an euch erwiesen, Er seguet euch durch mich. Sein Rame sen gepriesen!

So fprach ber Greis, und Amen rief die Schaar, Indes die Braut verschamt an Biarko's Busen glubte. Da stieg Gacilie zum heiligen Altar Und hielt in ihrer Hand die sel'ge Wunderbluthe. hier bring' ich dir, o Gott, die reine Gabe dar, Co rief sie aus, dein bin ich, jest gebiete! Dann legte sie mit ehrerbiet'ger Hand Auf Gottes Herd das kuhnerkampfte Pfand.

37.

Und als nun hell in wunderbarer Rothe Die Rose droben stand, und Jedem nah' und fern Auf leiser Luft ihr Hauch entgegenwehte, Und weit ihr Glanz erschien, gleich einem lichten Stern, Da sank der Kaiser hin jum frommen Dankgebete, Rings folgte alles Bolk des Reichs verehrtem Herrn, Und weit erschallt' es jeht im ganzen Christenheere: Herr Gott, dich loben wir, dir ist allein die Ehre!

38.

Als so mit freudig frommem Dank Lautsingend auf die Anie das dichte Heer gefallen, Und rings Posaunenton und Beerespaukenklang Und Cymbeln durch die Luft hell wirbeln und erschallen, Da neigt sich fanftgewiegt auf Klangen und Gesang Ein goldenes Gewolk von blauen himmelshallen, Und eine Lilie, woran drei Kelche bluhn, Senkt vor Cacilien sich leuchtend in das Grun.

Und naher schwebt mit wallendem Gefieder Die Wolke schon, wie still der Abend thaut, Schon laßt sie sanft sich auf den Sügel nieder Und hult den helden ein und seine zarte Braut; Und drinnen tont es fuß, wie leise Engelslieder, Wie heller harfenklang und weicher Flotenlaut; Rasch wogt und schlingt sich um die heil'ge Stelle Mit tausendfachem Licht des Duftes goldne Welle.

# 40.

Die schone Wolke schien ein buntes Zauberreich Boll lieblich leuchtender Gestalten zu verhüllen: Oft wolbte sich der Glanz den Rebenlauben gleich, Mit Frucht und Bluthen schien die Ranke sich zu füllen, Manch holdes Boglein saß auf bligendem Gesträuch, Und mancher goldne Quell begann hervorzuquillen, Auch ließen hier und dort im dust'gen Zauberwehn Mit leichtem Flügelpaar sich zarte Engel sehn.

# 41.

Was Beide jest erblickten und empfanden, Als, angestrahlt von Gottes Angesicht, Die reinen Seelen sich aus ihrer hülle wanden, Wie aus dem dunklen Naum die helle Blüthe bricht, Und wie sie dann in leisen Schlummer schwanden, Verblendet noch von ihrem eignen Licht — Dies holde Frühlingssest der sessellsten Seelen Kann die Verklarte nur entschleiern und erzählen.

Rur als an Reinald's Harfenspiel, Das auch in ihrer Hand so lieblich oft erklungen, Wie luftig angehaucht von ahnendem Gefühl, Der Saiten zarteste mit leisem Hall zersprungen, Da wußte jedes herz, jest sen das hohe Biel, Des Sieges schönster Preis, der Tod in Gott, errungen. Und wallend hob der bunte Zauberstor Mit seinem sel'gen Raub sich vom Altar empor.

#### 43.

So schwebt denn auf in euer sel'ges Laud,
So schwebt denn auf in sußem Traum, ihr Reinen!
Und dort erwacht hold stannend, Hand in Hand,
Im goldnen Licht, in ewig blubnden Hainen!
Wir, die das Leben noch in enge Kreise bannt,
Sehn trauernd euch entsliehn, wir sehn euch nach und weinen;
Richt weinen wir um euch, die ew'ge Klarheit schmückt,
Um uns nur weinen wir, weil noch die Nacht uns drückt.

### 44.

Treu ruhten Urm in Urm geschlossen, Die grünen Kranze noch im weichgelockten Haar, Die holden Bilder jest, die senst ihr Geist durchstossen, Im tiesen Todesschlaf am heiligen Altar. Ein stilles Lächeln war um ihren Mund ergossen, Glatt war die keusche Stirn, die Wange bleich und klar, Die Angen, soust so hell von nimmer mudem Leben, Sie schliesen ruhig jest, von ew'ger Nacht umgeben.

Und als der Danenfurst und seine holde Braut Canstweinend noch an jener Statte stehen, Uls Reinald knieend noch zum blauen himmel schaut, Wo er zum letten Mal ihr theures Bild gesehen, Uls alles Bolk verstummt, und kanm mit leisem Laut, Bom Staunen noch gehemmt, die Uthemzüge weben, Da naht dem bleichen Paar sich heinrichs großer Sohn Und spricht mit ernstem Blick und feierlichem Zon:

### 46.

Groß ist der Herr, und groß ist seine Starke, Und seine huld hat nie ein Ziel gewußt. Wo ist das herz, das nicht sein Walten merke In Sturm und Ruh', in Traurigkeit und Lust? Doch mahrlich ist das größte seiner Werke Der glaub'ge Muth, die Lieb' in treuer Brust. Was belden nie mit Kraft und Schwert erzwungen, hat Glaub' und Lieb' oft unbewehrt errungen.

### 47.

Co spricht ber helb. Dann wird im Rafengrun Dem heil'gen herde nah' ein stilles Grab bereitet. Man sieht die Fürsten selbst dies fromme Wert vollziehn, Weit selbst die Stolzesten iht Gett zur Demuth leitet. Und wab für Blumen nur im spaten herbste bluhn, Die alle werden weich im Innern ausgebreitet. Schen ist bas Wert vollbracht: nicht scheint es eine Gruft, Ein Frühlingsbette scheint's, voll Bluthen, Grun und Duft.

Und als sie jest die Schlummernden versenken, Da wird der blubnde Schmuck von mancher Thrane feucht; Und was ein Jeder hat an theuren Angedenken, Die einst der Freund, die Braut dem Scheidenden gereicht, Das will er jest der Gruft zum frommen Zeuguiß schenken, Das vor der himmlischen die ird'sche Liebe weicht; Hold sieht man jest mit Bandern und mit Spangen, Mit Gold und Edelstein das grune Lager prangen.

### 49.

Doch als das Grab sich fullt, wetteifert jede Hand, Den grunen hügel aufzusühren.
Dann wird der Rosenstrauch, der nah' am Kreuze staud,
Bom Kaiser drauf gepflanzt, das heil'ge Grab zu zieren.
Test ist der Todessluch von seinem Kelch gebanut,
Wer reines herzeus ist, darf ihn getrost berühren;
Nur wer ein feil Gemuth im falschen Qusen trägt,
Dem wird sein Strahl ein Blig, womit der herr ihn schlägt.

### 50.

Jest, da sich tiefer schon der Sonne Strahlen neigen, Bieht Biarko in die Stadt mit seiner Brant zurück. Doch tont von hoher Burg kein hochzeitlicher Neigen, Kein Skalde singt bei'm Mahl der Liebe sußes Glück, Der Abend zieht vorbei in seierlichem Schweigen, Zum hellen Sternenlicht schaut maucher seuchte Blick; Doch durch die Thranen selbst, die von den Wangen sließen, Scheint sich das stille Glück der Liebe zu verfüßen.

Nur Reinald blieb am ftillen Grab allein Und harrte betend dort dem neuen Tag entgegen. Was seine Seele liebt, schließt dieser hügel ein; Nur eine Liebe will sein treuer Busen hegen. Drum baut er nah der Gruft im dunkeln Eichenhain Ein friedlich huttchen sich, wie fromme Siedler pflegen, Und breitet dicht um's schattig stille haus Der Winde bluhnden Schmuck und grunen Eseu aus.

### 52.

Dann eilt' er auch ein Gartchen abzustecken; Und als der Lenz von neuem aufgeblüht, Betränzt' er es mit viel verstochtnen Secken Und schmückte rings mit Lauben sein Gebiet; Und alle Blumen, die bes Frühlings Strahlen wecken, Erzog er fleißig dort mit liebendem Gemüth; Auch müht' er sich ben nahen Quell zu lenten, Um stets mit frischer Fluth die holde Saat zu tranten.

### 53.

Und wenn aus frühem Duft der holde Tag fich mand, Dann eilt' er freudig schon zur theuren Grabesstelle, Umstecht mit manchem Kranz des hügels grünen Rand Und trantte sorglich stets die Ross aus klarer Duelle. Soldzitternd schallte dann die harf' in seiner Hand, Daß weit der Ton erklang in früher Morgenhelle, Und sauselled trug der Lufte lindes Wohn. Des fremme Lied leif' üter Thal und gehn:

Lieblich wiegt des Duftes Wallen Aus der Rose sich hervor: Also steigt zu deinen Gallen, Holdes Bild, mein Lied empor. Lieblich, wenn der Tag geschieden, Ist mit Than die Ros' erfüllt: So berührt mit leisem Frieden Mich dein Gruß, du holdes Bild.

### 55.

Co fang er oft und ließ die Harfe klingen Bei'm Morgenstrahl, bei'm stillen Abendroth.
Ihn schien die Zeit holdweilend zu verjüngen,
Ein blühnder Frühlingstag bracht' ihm den spåten Tod.
Und bis der lette Schlaf die leichten Engelschwingen
Zum Flug in's schönre Land dem reinen Geiste bot,
Cah man sein Auge nie von Schmerz und Thranen trube. —
Das ist Cacilie, das Lied der trenen Liebe.

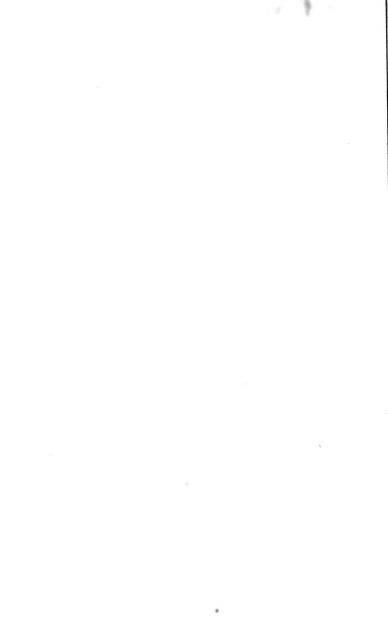

 $\mathfrak{A}_n$ 

## Cácilie.

Den 18ten December 1815.

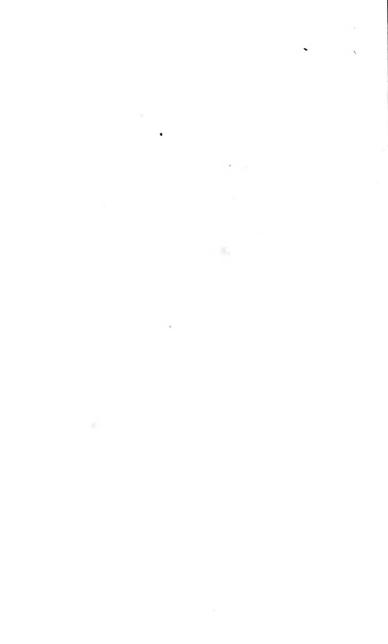

Es ist vollbracht das Werk, das ich ersonnen, Der langen Schnsucht schmerzlicher Gewinn. Un deinem Sarge ward es einst begonnen, Unf deinen Higel leg' ich's trauernd hin. Es spiegeln alle Thranen, alle Wonnen Des tiesbewegten Herzens sich darin. O nimm es an! es war im bittern Leibe Mein einz'ger Trost und meine leste Freude.

2.

Dem Schiffer gleich, ber an ben bunten Soben Des schonen Ufers staunend niedersuhr Und manche Stadt, manch prangend Schloß gesehen Und manchen Sain und manche holde Flur, Bis jest die Wind' auf's hohe Meer ihn weben, Wo jedes Bild verschwebt und jede Spur: So seh' auch ich in nebelgrane Weiten Die Tauschung sliehn und Freud' und Trost entgleiten.

Denn wie du warst im Leben und im Leiben, In Lieb' und Luft, im Schmerz und im Gefühl, Das sucht' ich tren in Wort und Bild zu kleiben Und anzureihn an holder Tone Spiel.
So ließ ich nie dich aus der Secle scheiden Und nahte mich an beiner hand dem Biel.
Doch mit dem Kranz, den du mir jest gewunden, Ist flüchtig auch der sel'ge Wahn entschwunden.

### 4.

Drei Jahre find mir fchnell im Traum entflogen, Und wenn, empert vom macht'gen Schickfalbflug, Die wilde Zeit auf unbeftand'gen Wogen Mich felber auch durch Krieg und Frieden trug, Ich merkt' es kann, wie schwarz die Wolken zogen, Wie laut der Sturm an meinen Nachen schlug; Unf dir allein verweilten ohne Wanken Ichlug; In jeder Noth die liebenden Gedanken.

5.

Und wie bie Zeit and wechfelnd fortgefchritten, Du warst ber Stern, die Sonne meiner Zeit, Dir war bie Wehr, womit mein Urm gestritten, Dir jeder Traum der füßen Ruh geweiht. Und wenn mein Gerz auch viel und tief gelitten, Für dich allein betämpft' ich kühn das Leid, Taft nicht verlest vom herbstlichkalten Sauche Die Ross erbleich' an deinem Hügelstranche,

Denn weil ich langft, nicht heimisch mehr hienieben, Seit beinen Geift ein schönres Land umfängt,
Das heitre Spiel lebend'ger Luft gemieden
Und nur auf dich den ernsten Blick gefenkt,
Ist mancher Freund von meinem Pfad geschieden
Und hat mein herz durch kalten Sinn gekränkt,
Ich habe still fur dich dies Weh getragen
Und ihn geliebt, wie einst in schönern Tagen

7.

Wie ein Gefäß, das Myrrhen einst verschlossen, Auch später noch die sußen Dufte hegt; Wie ein Gewölk, vom Abendroth umflossen, Sanftleuchtend noch sich durch die Dammrung regt; Und wie ein Strom, in's salz'ge Meer ergossen, Noch weit hinaus die sußen Wellen trägt: So kann gekränkt, verstoßen und verlassen, Wer dich geliebt, nicht zürnen und nicht hassen,

8.

Du sigest still auf beinem goldnen Throne, Bernimmst nicht mehr der Erde Luft und Pein, Kannst mit lebend'gem Dank und ird'schem Lohne Das treue Herz des Sängers nicht erfreun. Doch schmuckt durch dich ihn seine Lorbecekrone, Was ihn verherrlicht, Alles ist es dein. Weil du es gabst und weil es dich gesungen, hat sich seine Lied dem niedern Staub' entschwungen.

Und foll auch jest dies jugendliche Leben Mir ohne Lieb' und ohne Lust entstiehn; Wohl mancher Traum muß unerfüllt entschweben, Wohl manche Llum' im Keimen schon verblühn; Dir hab' ich mich mit Freuden hingegeben, Und nimmer welkt, was du mir einst verliehn. Nur einmal kann der Lenz dem herzen prangen; Doch bleibt sein Dust, wenn auch sein Glanz vergangen.

### 10.

Co mag benn weit dies fromme Lied erschallen, Wo bentscher Ernst und beutsche Treue gilt! Und wie sich hell in klarer Bache Wallen Mit nahem Licht der ferne Stern enthüllt, Go leuchte jest, wie in des himmels hallen, Auf Erden auch, Cacilie, dein Bild! Doch du nimm hold das Leste, was ich biete! Er war auch mir des Lebens leste Bluthe.

## Anmerfungen.

## Bum gehnten Gefang.

Stanze 99. — So wie dem Wandrer ift. — Es ift betannt, daß in den afrikanischen Sandwüsten sich hin und
wieder einzelne grüne, bewässerte und mit Bäumen bewachsene Stellen, gleichsam freundliche Inseln in dem ungeheuren,
unfruchtbaren Meere, besinden, welche man Dasen nennt, und
wo die Karavanen verweiten und sich mit frischem Wasser
versehen. Mancher wird durch dieses Bild an die reizende
Erzählung von La Motte Fouqué: Die Hauptleute,
erinnert werden, die auch die Beranlassung dazu gab.

Stange 110. - und fludtig tagt viel holbe Trauma geftalten

Der Zauber des Rubins um ihre Sinne walten.

Unter vielen wunderbaren Araften der Gbelsteine glaubte man vor Zeiten auch an die des Rubins, daß er angenehme Traume verleihe.

Stanze 117. — — Die Mutter Jord — Jord, der altenordische Name für die deutsche Gertha. Die Sitte, daß sie von ihren Priestern von Zeit zu Zeit durch's Land gefahren wurde, und daß dann alle Kriege und Zwiststielteiten ruhen, ja selbst die Wassen verbergen werden mußten, ist aus Tacit, de morib. Germ, Cap. 40. bekannt.

## Bum elften Gefang.

- Stange 7. Gie führt, feit Mmerich im Rampfe jungft gefallen (Giebe ben 8ten Wefang, Stange 100).
- Stanze 8. Und Schwerter lang und scharf, von Rabern fortgetragen Man bediente sich vor Zeiten im Norben einer besendern Wasse, welche aus einem sehr breiten und langen Schwerte bestand, das auf Radern lief und von mehreren Kriegern unter die Feinde geschoben wurde. Olaus Magn. L. IX. C. 1., giebt eine Beschreibung und Abbildung davon.
- Stanze 10. — vom Haupt Gabreta's Der alte Name bes Thuringer Walbes. Cluver. Germ. ant. L. III. C. 29 u. 47.

und bie ber matb'ge Berg von feinen Sohn ge-

Wo buftre Nebel ftets um Dbin's Caule grauen. -- Umfdreibung bes Dbemvalbes.

- - feit jungft ihr Fürst Cothar Thoritbens Pfeil' erlag -

(S. ben Sten Wefang, St. 94.)

- Stange 16. Dann ift's, als ruf' es ihn zum holben Facettange. Der Facettang gehörte zu ber Feierliche fe't einer ritterlichen Nermablung.
- Stange S7. Doch Andre nahn indeß mit brunftisgem Gebet. Obin, Thor und Fren waren die vornehmsften Götter ber nordischen Welter, und man stellte sie bedschalb oft auf bemfelben Altar zusammen. So sand man sie in dem berühmten Tempel zu Upsala, den Olaus Magn. L. III. C. 3. und Olaus Worm. Monum. Dan. L. I. C. 4. beschreiben.

Die Donen verehrten Obin als ben bochften Gott, bie Norweger ben Thor, bie Schweben ben Frey.

## Bum zwolften Gefang.

- Stanze 14. Bum blut'gen Trank ber Rraft Die Sage erzählt von einem berühmten Rampfer Biarko, der, als er einst einen Baren von ungewöhnlicher Größe erlegt hatte, seinem Diener Hialto befahl, von bem Blute besselben zu trinten, um ftarker baburch zu werben. Olaus Magn. L. V. Cap. 16.
- Stanze 57. Da nahte Gunnar sich, aus Niflung's Stamm entsprungen Die Nibelungen: Sage zieht von Deutschland burch den ganzen seandinavischen Norden bis nach Island, freilich mit wesentlichen Veränderungen, aber doch sichtbar aus einem Stamm entsprungen, hinauf. S. M. G. Grimm über die Entstehung der altdeutschen Poesie u. s. w. in den Studien von Daub und Creuzer. B. 4.

Stange 62. — Doch fruh geubt, verfteht bas leichte Danenpferb

> Aufunwegsamem Pfab fich kletternb aufzuschwingen. -

Die nordischen Pserbe sind nicht blos wegen ihrer Ausbauer, sondern auch wegen ihrer Sicherheit und Behendigkeit auf besichwerlichen Begen berühmt. Olaus Magn. L. XVII. Cap. 16. suhrt neunzehn Ursachen ihrer Vorzüglichkeit vor andern Racen an.

Stange 97. - Dort, wo am Meeresftrand die hohen Bogen ichalten,

Da thurme bu zum Mahl ben hügel mir empor --

Die Sorge fur ein hochaufgethurmtes und langdauernbes Grab war ben nordischen Boltern eben so fehr eigen, als ben Homerischen helben, bie sich ihren hügel gern am Meer aufwerfen ließen, um ben vorüberfahrenden Schiffern Gelegenheit zu geben, ihr Gebächtniß auch in fernen ganbern zu verbreiten. halbe, ein altdeutsches Wort fur hügel, bas in ber poetissichen Sprache beibehalten zu werben verdient.

## Bum breigebnten Wefang.

- Etange 6. Bis biefe Mahr' ihr ernft vorübers zieht Diese Episode ift, den hauptumftanden nach, aus einer ber berühmtesten alten nordischen Cagen, der hervarars fage, entlebnt, obgleich ihre Berwebung in bas Gedicht sehr viele Beränderungen, Abkürzungen und Erweiterungen sorderte. Deutsch sindet man die hervararfage im ersten und zweiten Theile von Bragur, obzleich unpaffend, erzähltt, und eine mit ihr verwandte Ballabe in Grimm's altbanischen hetbenliedern.
- Stange 11. Denn stets, sobald bei'm Rampf mit wildern Wellen Man sindet in ben nerdischen Sagen mehrere Bespiele einer solden unnaturlichen Kampswuth, die gewöhnlich die erbliche Gigenschaft eines Geschlechts war.
- Stanze 75. Und Jorm u. f. w. Bu dem Zaubers fetien ber Brunhitb (der Chrimhitb im Nibelungentiede), das rings mit Flammen umgeben war, suchte mancher Held zu gestangen, aber nur Sigurd (Siegeried) führte das Abenteuer aus, und Brunhild ward dafür sein eigen. Nach seinem trasgischen Tode beredeten sie ihre Brüder, dem Attle (Czul, Attita) ihre Hand zu geben, der später, nach der nordischen Sage obne ihren Willen, den Nissungenstamm durch hinsterlist vertigte.

## Bum vierzehnten Befang.

- Stange 8. Ein bofer Elf auf hween's Geftaben ftreitet Die Elfen ober Alfen ber nordischen Mythostogie find verschieden von benen bes beutschen Bolleglaubens. Es gab zwei Gattungen, schwarze und weiße, und sie waren balb freundlich balb feindlich.
- Stange 34. Ochon fieht fein icharfer Blick bes Gilands Berge nabn Die Insel hween, spater bes rutmt als Incho be Brabe's Abobnut, gleicht gang einem mulbigen Beige und liegt zwischen ben Kuften von Seeland aut Comeben in ber Mitte.

- Stanze 61. Auf, Bachter, auf zum Streit! Solche Kampfe mit Gespenstern kommen oft in der nordischen Sage vor und sind der Gegenstand mander noch jest berrühmten Romanzen. Auch Bartholin in seinen Antiq. Dan, führt mehrere Beispiele davon an.
- Stange 73. Was brohft bu, grimm Gebild, mit Tob mir und Berberben? Stield antwortet beinahe baffelbe, was Uchill am Ende des neunzehnten Buchs der Ilias seinen Pferden antwortet, die ihm den Tob prophezeihen.

## Bum funfzehnten Gefang.

Stanze 26. — — — mit fconern Borbeerfronen, Uts hier ber Tob ihm nahm. — —

Taffo ftarb bekanntlich ben Tag vorher, als er feierlich vom Papft auf bem Capitol gekront werben follte.

Stanze 28. — und beren Rahn der Mensch, von heil'ger Scheu gehalte,

Mur schweigend ehrt -

Rach bem Volksglauben fliegt ein Engel burch's 3immer, wenn ploglich ein allgemeines Stillschweigen sich burch eine Gesellschaft verbreitet.

Das fentt bas haupt und geht betrübt einher — In altern Zeiten scheint bei allen Wölfern dem Pferde, als dem edelsten Thiere, ein lebendiges Gefühl für Liebe und Treue, und ein verständiger, ja oft prophetischer Sinn beisgelegt zu sehn. So weinen die Pferde des Achill über den Tod des Patroklus und verkündigen ihrem Herrn seinen eignen Tod vorher; so vertrauen die verschwornen Perser nach dem Tode des falschen Smerdis die Baht ihres kunftigen Königs ihren Pferden. Die wunderbaren Eigenschaften des Bayard, den Reinald von Montalban ritt, sind bekannt; und auch in den nordischen Sagen sinden sich viele Beispiele, daß Pferde über den künftigen Tod ihrer Herrn getrauert haben und nach dem Tode derselben vor Schmerz gestorben sind.



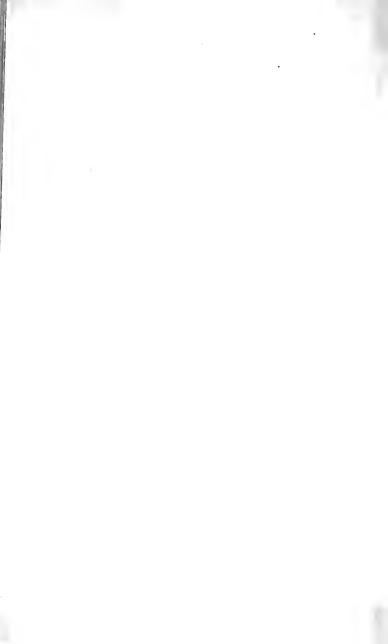

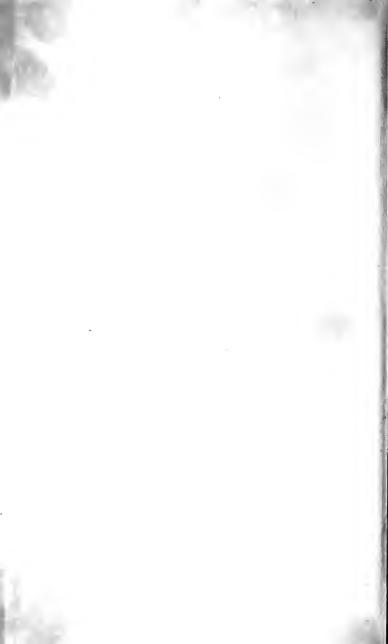

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PT 2513 S9A17

1822 v.2 Schulze, Ernst Konrad Friedrich

Sämtliche poetische Werke

